

US 10048.581201

### Harbard College Library



#### FROM THE

### BRIGHT LEGACY.

One half the income from this Legacy, which was received in 1880 under the will of

#### JONATHAN BROWN BRIGHT

of Waltham, Massachusetts, is to be expended for books for the College Library. The other half of the income is devoted to scholarships in Harvard University for the benefit of descendants of

### HENRY BRIGHT, JR.,

who died at Watertown, Massachusetts, in 1686 In the absence of such descendants, other persons are eligible to the scholarships. The will requires that this announcement shall be made in every book added to the Library under its provisions.

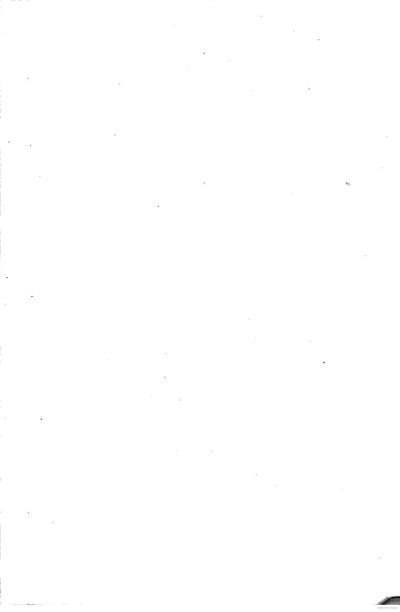

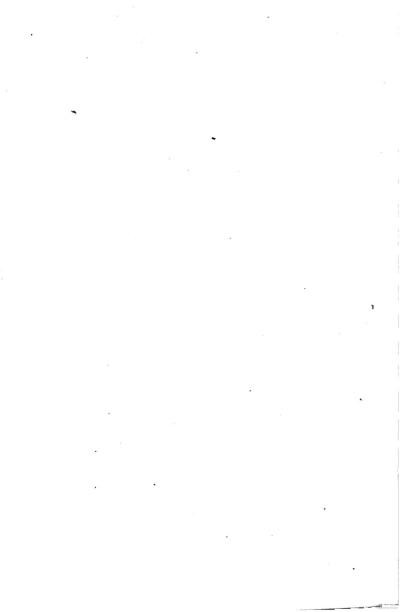

# Sebende Bilder

aus

# Amerika

bon

Theodor Griefinger.

~ \$\$383583°

Stuttgart. Berlag von Wilh. Nitzschke. 1858.

# US 10048.58.20



Schnellpreffendrud ber 3. G. Eprandel'ichen Buchtruderei.

### Dorrede.

An Schriften über Amerika fehlt's nicht. Doch find's fast lauter Reisebeschreibungen oder Reisehandbücher. Ueber das Leben in Amerika, besonders über das Leben und Treiben der Deutschen in Amerika habe ich noch nichts "Gebrucktes" finden können.

Dieses Werkchen, auf fünfjährige Anschausung gegründet, ist ein Bersuch, ein Bild von bem Leben in Amerika zu geben. Landsseute, die Luft haben, auszuwandern, können drinn finden, mas sie erwartet. Bielleicht, wenn ers richtig aufgefaßt, überlegt sich bann der Eine oder der Andere die Sache noch einmal!

Nachfolgen werben: "Newhorfer Geschichten. Ers gählungen aus bem Emigrantenleben;" — "Lanb und Leute von Amerika;" — "Sodom und Gomorrha oder Newhork bei Tag und Nacht," und anderes Aehnliches.

· Möge bas Bublitum gnabig bamit verfahren!

Stuttgart, im December 1857.

Theodor Griefinger.

# Inhalt.

|     |                                                  |    | Geite |
|-----|--------------------------------------------------|----|-------|
| 1.  | Der Einwanderer                                  |    | 1     |
| 2.  | Caftle-Garben                                    |    | 9     |
| 3.  | Der Bedbler                                      |    | 20    |
| 4.  | Beirathen in Amerika                             |    | 26    |
| 5.  | Der Schneiber                                    |    | 36    |
| 6.  | Medicinae Doctor, Surgeon and Dentist            |    | 41    |
| 7.  | Die Californier-Wittwe                           |    | 50    |
| 8.  | Draufen Doctor juris utriusque - in Ameri        | ťa |       |
|     | Bierwirth                                        |    | 56    |
| 9.  | Der Grocer                                       |    | 65    |
| 10. | Das Bafement "mit freundlicher Bebienung"        |    | 73    |
| 11. | Der Temperengler                                 |    | 81    |
| 12. | Das beutsche Dienstmäbchen                       |    | 88    |
| 13. | Gine ameritanische Gifenbahn                     |    | 94    |
| 14. | Der Schinder ober ber beutsche Bintelabvotat .   |    | 101   |
| 15. | Die Wahrsagerin                                  |    | 1Ó9   |
| 16. | Ein ameritanischer Sonntag                       |    | 113   |
| 17. | Der Runner                                       |    | 122   |
| 18. | Der Juntschop                                    |    | 129   |
| 19. | Stoppen, ober es ift nicht Alles Golb mas glängt |    | 136   |
| 20. | Der Chatamstreetjube in Newport                  |    | 142   |
| 21. | Die Mercerftreetbame in Remport                  |    | 148   |
| 22. | Der Zeitungeschreiber                            |    | 157   |
| 23. | Der Erchangehroter                               |    | 165   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 24.        | Die Kellnerin in Newport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172   |
| 25.        | Der Künftler in Amerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179   |
| 26.        | Ein Spielhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190   |
| 27.        | Der Colorist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199   |
| 28.        | Farm-, Land- und Lot-Affociation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204   |
| 29.        | Er macht fein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215   |
| 30.        | Der Loafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222   |
| 31.        | Der Boarbingwirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230   |
| <b>32.</b> | Das Tanzhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237   |
| 33.        | Beute Schneiber — Morgen Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245   |
| 34.        | Quadfalberei und niebertracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259   |
| 35.        | Der Fifth-Avenue-Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267   |
| 36.        | Die Intelligenz-Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274   |
| 37.        | Der Emigrantenwirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280   |
| 38.        | Die beutsche Arbeitersfrau in Newport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286   |
| 39.        | German friend and Dutch Son-of-a-bitch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292   |
| 40.        | Der Bilrgergarbist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300   |
| 41.        | Der Patonbroter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309   |
| 42.        | Wie man in Amerika arbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315   |
| 43.        | Die Straffennymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322   |
| 44.        | Der beutsche Bettler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329   |
| 45.        | Und Fleisch grad gnug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 338   |
|            | THE OTTERS OF THE OTTERS OTTER |       |

### Der Ginwanderer.

Er war ein unzufriedener Mensch.

Er war mit ber Regierung nicht zufrieden, benn feine nach Weltfreiheit dürftende Seele konnte fich boch unmöglich mit einem "engeren" Baterlande zufrieden geben, obgleich es ihm eine Beimath und Schutz in berfelben gemährte! - Er war mit bent Ginkommen, feinem eigenen nämlich, nicht zufrieden, obgleich er fein Auskommen babei batte, aber ein Mann mit feinen Fähigkeiten burfte boch nicht in ben vier Pfählen seines Geburtsortes versauren! — Er war mit ber Religion nicht zufrieden, bem herrschenden Religions= fhftem nämlich, ob er gleich volle Freiheit hatte, von feiner eigenen Religion so viel over so wenig, als er wollte, Ge= brauch zu machen! - Er war vielleicht auch mit feinem Beibe nicht zufrieden, Die er vor ber Beirath für eine von ben fieben fetten, und nach ber Beirath für eine von ben fieben magern Rühen (alles figürlich gesprochen), zu zählen Urfache hatte. - Rurg, er war unzufrieden; also fort in's Land ber Bufriedenheit, nach Amerifa.

Die Möbeln in die Auftion! Das fleine Gutchen verfauft! Wenn nicht viel gelöst wird, so ist's boch wenig! Fort mit Schaden! In Amerika kommte doppelt und breis fach, ja hundertfältig wieder herein.

Fort nach Amerika! Die Base bort brinnen hat ja geschrieben, wie gut sie es habe! Der Better ist ja bereits Besitzer von Haus und Hof, die Capitalien gar nicht zu rechnen! Und wenn's der so weit gebracht hat, so muß es ihm, dem Einwanderer, doch zehnmal besser gelingen, denn er war ja dem armen Burschen, dem Better, schon in der Schule dreimal überlegen! — Fort nach Amerika! Im Buche von Fleischmann, oder irgend einem andern Autor, ist's ja zu lesen, schwarz auf weiß zu lesen, wie sich dort zwar die Kieselsteine nicht in Diamanten verwandeln, aber wie man Geld macht mit nur einem halben Kopke, und Bermögen erwirdt mit dem Fleise eines deutschen Maurergesellen!

Fort nach Amerika! — Es sind der Wege viel, die zum Glücke führen! Ueber Bremen oder Hamburg, über London oder Liverpool, über Rotterdam oder Havre! Es ist Alles eins, wenn man nur fortkommt! — Er kanns kaum erwarten, der Boden brennt ihm unter den Füßen, also — frischweg accordirt! — Lauter Postschiffe erster Classe! So steht's zu in der Zeitung. Da ist's gut wohnen! Provian in Masse, Fleisch, Gemüse und sogar Bisquit. Das ist eine Kilche! Es steht zu gedruckt in den öffentlichen Blättern, also kanns nicht sehlen.

Fort geht's zu Lanbe nach Bremen ober Hamburg, zu Lanbe und per Eisenbahn nach Havre, auch Havre be Grace genannt; fort geht's auf dem Rhein nach Rotterdam und über den Canal nach Liverpool und London, alles per Dampfschiff. Die Reise hat zwar ihre Widerwärtigkeiten, man schläft ein wenig gar zu eng eingepfercht auf den kleinen

Dampsbooten, und auf der Eisenbahn in der "Auswanderersclasse" wird man auch von Wind und Wetter mehr mitgenommen, als man sich vorher dachte; aber — frisch auf
zum fröhlichen Leben! Es geht ja nach Amerika. Es wird
geraucht und getrunken und getrunken und gesungen; Wein
und Bier gibt's in Hülle und Fülle und wenn die Wirthe,
bei denen man unterwegs einkehrt, auch vielleicht ein Vischen
sonderbare Rechnungen machen, — in Amerika gleicht sich
ja Alles wieder aus! Also — ein neues Lied angestimmt,
das Lied von der goldenen Zukunft!

Jetzt ist er eingeschifft. Es hat etwas Zeit genommen, bis Alles so weit kam und mancher Batzen und Gulben ging noch flöten, weil man vielleicht eine ganze Woche ober auch zwei warten mußte, bis bas Schiff abging, aber — endlich ging es boch!

Tetzt ist er auf hoher See, und noch dazu im Zwischenbeck. — Ein sonderbares Leben, das Zwischendecksleben! Da sind vielleicht zweihundert breite Bettstellen von rohem Holze, alle hart neben einander, aufgeschlagen, und in jede Bettstelle gehen vier Personen hinein. Ein Leben, wie auf der Arche Noah! Aber — man richtet sich ein, so gut oder so schlecht es geht. Man kocht und ist, man trinkt und singt, man schläft und liedt; man sührt ein Leben, wie Adam und Eva im Paradiese, denn Männlein und Mägdelein, — Alles ist Eine Heerde, in die sich bloß die Herren Matrosen hie und das Wölse bei Nacht und Nebel einschleichen.

Jett ift er auf hoher See! "Wenn's so fortgeht, so find wir in brei Wochen in Newhork." So hat's ber erfte Steuermann ihm anvertraut; aber ba kommt ein scharfes Lüftchen und zwar bummerweise gerade von Westen; bas

Schiff fährt, wie der Leibhaftige, aber immer freuz und quer und nicht vorwärts! — Vielleicht kommt auch einmal eine fauste Windstille und die See ist so spiegelglatt, daß man d'rauf schiefen könnte, wenn's Eis wäre, aber, wenn das Schiff auch einen Tag lang still steht, — es thut nichts; morgen ist's wieder anders. Am Ende muß man doch einmal ankommen!

Bett ift er auf hober See! Die Seekrankheit bat ibn ein wenig arg mitgenommen, benn fie ift ein gar unangenehmes Gefühl, tiefe Seefrantheit; allein es ift ja noch Miemand baran geftorben, und einmal muß boch bas emige Speien und Brechen aufhören! Bas hat auch eine folde menfeliche Schwäche für ihn zu bebeuten! Für ihn, ber nach Amerika geht, nicht blog um fich mit Amerika, fondern auch, um die Amerikaner mit feiner Begenwart gu beglüden! - Borft bu fie Plane ichmieben, Die Berren Auswanderer? Siehst du den Berliner bort, ber feinen maulauffperrenden Zuhörern frischweg beducirt, wie in Amerifa noch ber helle Unverftand zu Baufe ift, welchen er, ber Berliner, bestimmt ift, aufzuklaren? Siehft bu ben jungen Berrn ba brüben, mit ber Brille auf ber Rafe, wie er ein geschriebenes Buchelden aus ber Tasche gieht und ben Umftebenben erläutert, bag barin ein ganger Schatz von Beisbeit verborgen ift, mit bem er bie neue Beimath gu überschütten gebenft? - Gie alle, ohne Ausnahme, haben 'mas in petto. Alle find überzeugt, bag es ihnen nur vortreff= lich geben könne. - Alfo, ift bie Roft anch schlecht und mangelhaft; frifdweg zu ben Borrathen gegriffen, Die man um theures Beld im Geehafen erfaufte!

Jett ift er vier, vielleicht gar feche Wochen gur Gee. .

Der mitgenommene Bein ift ausgetrunten, Die Cigarren find verraucht, Die Schinken haben ein Ende genommen und - man ift auf bie Schiffstoft angewiesen. Ein Glüd. wenn man täglich halbfatt bekommt! — Die Gefänge auf bem Berted werben feltener und hören am Ente faft gang auf. Es ift fein Beichader und fein Lachen mehr; Die Leute werben erufter und ernfter. Der Gubbeutsche ichneibet ein schiefes Gesicht, benn bas trübe Schiffsmaffer will ihm gar nicht munden. Der Berliner aber fängt an zu rafoniren: "Was? Ift bas eine Roft, wie fie uns versprochen murbe? Die Rationen werben ja mit jedem Tag schmäler! Und bas Schiff felbst, - ift bas ein Postschiff erfter Classe? Das ift ja bloß eine Barte, ein schlechtes, fleines, ichief= laufendes hundeloch von einem Schiffe! Im Zwischended, bas fo prachtvoll ventilirt fein follte, wie ber Agent uns vormalte, kann man ja kanm Luft fcopfen und bagu nicht einmal frifche, und auf bem Berbed wird man von ben Matrofen bin= und hergestoßen, wenn man beim Segelgieben nicht felbft mit Sand anlegt, wie braugen in Deutsch= land von feinem Bolizeidiener!" - Go ber Berliner, aber auch ben andern Leuten will bas Ding gar nicht mehr recht behagen, und manch' Frauenauge, das vor fechs Wochen noch so fröhlich gelacht, wischt fich jetzt heimlich eine Thräne ab. Der Mann aber benft, er fonnte fich body möglicher= weise übereilt haben, und allerhand Zweifel regen sich in feinem Innern, ob er nicht beffer gethan hatte, zu bleiben, wo er mar, und mit bem Wenigen gufrieden zu fein, bas er braugen hatte, aber ficher und gewiß hatte, mahrend die gebratenen Tauben Amerika's noch ziemlich hoch hängen, ober am Ende noch gar nicht einmal geschossen find."

Jeht ist er acht Wochen zur See und die Unzufriedenheit wächst. Erst treten Zwei oder Drei zusammen und flüstern miteinander; jeht werden es Fünf und Sechs, bald ein ganzes Duhend, und aus dem Flüstern wird ein saut Gerede. "Die Compagnie, bei der wir accordirten, hat uns nicht Wort gehalten; die Schissmannschaft ist brutal; der Capitan überschreitet täglich seine Besugnisse; wir sind gesoppt, geprellt; wir mussen uns beschweren."

Nun ist es heraus, das schwere Wort: "Beschweren muß man sich." — "Gleich, wenn wir nach Newhork kommen," so wird beschlossen, "gehen wir zum Consul; wir wollen doch sehen, ob man uns so mitspielen dars." — Es wird eine Schrift aufgesetzt, eine große Beschwerdeschrift, und Zwanzig, Dreisig unterschreiben sie. — Der Mensch ist so gerne geneigt, die Schuld, die er selbst trägt, auf Andere zu schieben, und — es erregt immer einige Zusriebenheit, wenn man einen gemachten dummen Streich einem Andern in die Schube schieben kann. Wären die Unzusriebenen zu Hause geblieben, sie hätten alle diese Draugsale nicht durchzumachen gehabt. Aber sie wollten es ja nicht besser! Tetzt ist freilich nichts mehr zu machen, als die Compagnie, den Capitän, und am Ende das Weer selbst zur Berantwortung zu ziehen!

Die Beschwerbeschrift ist anfgesetzt und unterzeichnet. Die Unterschriebenen fühlen sich in ihrer Würde. — "Ich werbe heimschreiben und ben Leuten sagen, wie sie künfztig reisen sollen," setzt Einer hinzu, ber weiß ober wenigstens glaubt, daß man auf seine Stimme was gibt im alten Bazterlande. — "Ich werbe einen Bericht in unserer Zeitung veröffentlichen," meint ein Anderer, und wirst sich dabei in

die Bruft, ohne daran zu benken, daß "seine Zeitung," b. h. das Lokalblatt seiner Heimath, vielleicht nur in einem Umkreise von sechs Meilen gelesen und gekannt ist.

Doch Alles nimmt ein Ente, fo auch eine Seereife.

"Land! Land! Hurrah für Amerika!" In ber Ferne sieht man einen blauen Streifen, ber eher einem Rebel gleicht, als grünen Bergen; aber ber Capitan und die Matrosen sagen: es sei Land, und die mussen es boch wissen!

— "Hurrah für Amerika!"

Der Pilot ist bei Nacht und Nebel an Bord gekommen. Jest geht's in ben Hafen. Und wunderbar! Wie aus ben Wolken gefallen hat sich ein Bibel- und Traktätleinwertheiler eingesunden und bietet von seinen Borräthen Jedermann gratis an und macht doch schlechte Geschäfte. Die Leute haben keine Zeit, an's Beten zu benken. Alles strömt aus's Deck. Die Irländer und die Deutschen vergessen ihren langen Hader auf der langen Reise; die Weiber wischen die Thränen aus den Augen; der Berfasser der Beschwerdschrift schiebt dieselbe tief in die Rocktasche. Amerika ist das Land der Bestimmung ist erreicht!

Da liegt es nun am Dock, das Einwandererschiff (aus ben Auswanderern aus Deutschland sind nämlich ganz natürlich Einwanderer nach Amerika geworden); die Einwanderer mit allen ihren Wünschen und Hoffnungen, mit all' ihren Klagen und Beschwerden, mit all' ihren Erinnerungen und Sehnsuchten sind am Lande. — Ein Baar Stunden, ein Baar Tage sind einige Dutzend von ihnen noch bei einander geblieben im Emigrantenhause. Dann haben sich auch die Letzten getrennt und Jeder ist seiner Wege gegangen, um sich vielleicht im Leben nie mehr zu sehen. Aus der

Klageschrift ist natürlich Nichts geworden, denn Jeder war froh, wie er frisches Obst, frisches Bier, frisches Fleisch sah! Aller Groll ist vergessen. "Mögen die Andern, die nachskommen, auch zusehen, wie sie durchkommen; wir haben's nunmehr überwunden!" So lautet's jett.

Der Frischeingewanderte ift noch einige Zeit lang nach seiner Ankunft leicht zu erkennen. Er geht, statt auf dem Trottoir, inmitten der Straßen und ift alle Minuten in Gesahr, übersahren zu werden. Er raucht, anstatt einer Cigarre, eine Pfeise und hat eine Kappe auf dem Kopse, die er, wenn er in eine Wirthsstube tritt, pflichtschuldigst abzieht, worüber ihn Jung und Alt auslacht. Bierzehn Tage lang spricht er von Nichts, als von seiner Seereise. "Solch' einen Sturm, wie wir hatten, hat noch Niemand erlebt," meint er, und befrästigt seine Meinung damit, daß er hinzussigt: "Der Capitan habe selbst so gesagt." — Ieder will am meisten auf der See durchgemacht haben.

Nach einigen Wochen fängt der Einwanderer an, zu begreifen, daß das Geld immer weniger wird, wenn man bloß ausgibt und Nichts einnimmt; ja, daß es sogar ganz ausgeht, wenn man sich nicht bald um Arbeit umthut. — Nach einigen Wonaten weiß er aus Erfahrung, daß das Arbeiten in Amerika gerade so hart geht, wie in Deutschland. — Nach einigen Jahren sindet er, daß er immer noch kein reicher Wann und daß ein Amerikanerthaler keine zwei Gulden dreißig Kreuzer, sondern eigentlich nur so viel, wie ein Gulden ist. — Nach zehn Jahren meint er, es wäre am Ende gescheidter gewesen, er wäre draußen geblieben, denn das "Milslienärwerden" fängt an sich rarzu machen in Amerika. Er ginge auch jetzt noch gerne hinaus, wenn nur die Scham nicht wäre!

### Caftle=Garden.

Deutsche und Irlander find in ber gangen Welt gerftreut. Gie manbern aus nach Auftralien, wie nach Brittifch=Amerita, nach Brafilien, wie nach ben Bereinigten Staaten, ber anbern fleinen Refter nicht zu gebenten. Barum fie auswandern, wollen wir hier nicht untersuchen: mahricheinlich geschieht's, weil's ihnen zu Saufe zu mohl ift: baf fie aber auswandern, und ichaarenweife, volfermande= rungsweise auswandern, ift ein Factum. Und bie Länder, wohin sie wandern, sind froh an ihnen, denn ihre Arme. ihre Beine, ihren Ropf und absonderlich ihr Beld fann man allta wohl gebrauchen. Brafilien fowohl als Brittisch= Amerita, Auftralien fowohl als bie Bereinigten Staaten haben baber besondere Vorrichtungen getroffen zu ihrer Aufnahme und Berforgung. Aber mas find alle biefe Borrichtungen in Riojaneiro, in Quebed, in Boston, in Montreal, in Bhiladelphia, in Abelaide, in Baltimore, in Melbournegegen die in Newhort! Es gibt nur Ein Newhort und in Newport nur Ginen Caftle-Garben, für welch' letteres, bie Einzahl nämlich, bie Einwanderer Gott banten burfen.

Früher mar Caftle-Garben, zu tentich "ter Schloß-

garten", eine Art Bafferburg, ober ein Caftell, aus nichts bestehend, als aus einem ungeheuren, runden, einftodigen, maffiven, im Baffer an ber Bereinigung bes Subson mit bem Meere erbauten Thurme, beinahe an ber äußerften Spite ber "Manhattaninfel", auf ber bie große Stadt Newhork erbaut ift; und jest noch fann man bie Schießscharten hart ober bem Bafferrande erbliden. Spater als bas "Caftell" anderweitiger und befferer Safenbefestigungen wegen "als foldes" überfluffig wurde, verlieh bie Stadt es einem Spekulanten, ber bas Anwefen als Congertlocal benütte und - manche Berühmtheit, worunter Die Sonntag und ber Dlebull nicht bie Einzigen, hat bort bie Newhorker "fashionable Welt", zu zwei Dollars die Berson, mit Befang und Birtuofitat entzückt. Seit einigen Jahren haben Die Emigrantencommissare bas Local gemiethet und baffelbe in eine großartige "Einwanderungsbeglüdungsanftalt" vermanbelt.

Newhork thut viel für die Einwanderer. Darum besteht auch eine besondere Einwanderungscommission, welche sich der armen Emigranten annimmt. Diese Commission bezieht das Kopfgeld von den Emigranten, zwei Thaler den Kopf — mit sammt dem Leib nämlich — und sorgt mit diesem Gelde für die Armen, die Kranken und diesenigen, die sich nicht selbst helsen können. Es sind deshalb besondere Spitäler errichtet, worin alle die untergebracht werden, die noch keine fünf Jahre im Lande sind, und laut ärztslichem Zeugnisse eines Spitals bedürsen. Allein Spitäler kosten Geld, besonders in Newhork, wo man eigene Spitals rechnungen ersunden hat, — wie könnte also das Kopfgeld von zwei Thalern ausreichen? Ja, in jenem berühmten

Jahre langte bas Gelb freilich, als gegen 300,000 Emigranten anlangten; allein als bie "Zufuhr" unter 100,000 herabsfank, ba gab's nichts als Schulben über Schulben.

Die Emigrantencommiffare hielten baher Sitzung über Sitzung, aber fie fonnten fein Gelb heranssitzen.

Dazu kam noch ihre moralische Bekümmerniß, benn die Emigrantencommissäre sind meist fromme Leute und gute Christen. Wen mochte es aber nicht tief betrüben, wenn er sah, wie damals den armen Einwanderern in der Greenwichstreet mitgespielt wurde? Wenn er sah, wie Alles an diesen Schlachtopfern rupfte und zupste? Wie es eine Hetzigd war auf sie, an welcher sich Kunner, Wirthe, Mätler, Eisenbahnbeförderer und Gott weiß, was alles, auf gleiche Weise betheiligte?

"Sollte bem nicht abgeholsen werben können?" dachten die Commissäre. "Muß benn das Geld der Einwanderer, wenn es nun doch einmal fort soll, Alles in der Greenwichstreet hängen bleiben? Könnte es nicht in einen andern Hafen gelenkt, und so unserer eigenen Geldnoth abgeholsen werden? Und wäre es denn so schwer, den Moralpunkt und das Heil der Einwanderer damit in Einklang zu bringen? Ist nicht jedenfalls besser für das Wohl dieser armen Menschen geforgt, wenn — wir allein uns ihrer annehmen, statt daß sie bisher zu vier und fünf über dieselben berfielen?"

So ward ber "Caftle-Garben" erfunden, "die Einwanberungsbeglückungkanftalt."

Und das Mittel war probat, sowohl in Beziehung auf ben Gelbbeutel ber Emigrantencommissäre, als auch in Beziehung auf das Gewand der Moralität.

Früher konnten bie Emigrantenschiffe landen, wo sie wollten; jetzt müffen sie alle an Castle-Garben landen. Dier allein öffnet sich bie Pforte zum himmelreich Amerika, und es bleibt ben Passagieren überlassen, sich vom Aussehen "der Pforte" einen Schluß aufs "himmelreich" selbst zu ziehen!

Das Schiff tommt in den Hafen, fety's ein Segelschiff oder ein Dampfschiff, es hält gegenüber von Caftle-Garden. Ein Dampfboot legt sich an. "Herunter mit den Passagieren! Herunter mit den Koffern! Hinüber nach Caftle-Garden."

Da sind sie nun in dem großen runden Thurme, wo die Sonntag früher sang, wo aber jest nichts zu sehen ift, als verschiedene irische und vielleicht auch einige deutsche Polizeipersonen, die umherstolziren, als wären sie die Herren der Welt, und gar nicht daran benken, daß sie von dem Gelde bezahlt sind, welches diese armen Emigranten hergeben müssen. Die Koffer werden alle in Einem großen Raum auseinandergepslanzt und mit Marken verschen und die Einswanderer bekommen ihre Gegenmarke.

Jett gehts in ben innern Raum, in die Rotunda. Die Einwanderer sind durstig und hungrig und möchten gerne zum Tempel hinaus in die Stadt. Aber nur nicht die Rechnung ohne den Wirth gemacht; — so schwell schießen die Preußen nicht!

In ber Rotunda, mitten brin, eingefaßt von einem Stachetenzaun stehen zwei große Bulte und vor ben Bulten sitzen ein Baar Herren, und vor benen muß jeder Einwanberer erscheinen. Die Herren auf ber Linken sprechen englisch und vor biesen muffen bie Irlander, Schotten u. s. w. vorbeipaffiren; bie Herren auf ber Rechten fprechen beutsch, und die sind expreß für die Deutschen ba.

"Wo wollt ihr hinreifen?" ift bie erfte Frage. ",, Nach Detroit, ju Bermandten."" "Go ift's Recht. Bier habt ihr ein Gifenbahnbillet. Es fostet fo und fo viel Dollars bie Person. Bekommt's bloß bier so billig." — Der Bauer fperrt Maul und Nafe auf, baf man fo aufmerkfam auf ibn, fo febr auf fein Wohl bedacht ift, und gablt mit größtem Bergnügen für fich und feine gange Familie, mobei — natürlich nur in ber Gile und keineswegs aus Abficht, - hie und ba ber fleine "Irrthum" mit unterläuft, baß für Kinder gerade so viel berechnet wird, wie für er= wachsene Bersonen. — Jest kommt eine andere Bartie ans Brett. "Billete gelöst! Billete gelöst! Befinnt euch nicht lange. Fort nach Westen!" Und so geht's am andern Bulte bei ben Irifden und Englandern, ohne bag es ein Iota anders wäre. — Freilich geht's nicht immer fo "leicht" ab. Da find Leute barunter, Die partout nicht mit ber Eifenbahn weiter reifen, fondern in Newport bleiben wollen. "Sabt ihr Gelb?" ""Ja."" ist bie Antwort. "Und ihr wollt in Remport bleiben, wo fein Menfch bergeit feines Lebens ficher ift, wo Taufende vor Sunger in ben Strafen fterben, weil fie feine Arbeit finden?" fagt man ihnen und macht ihnen die Solle fo beiß und bas arme Rembortzu einem folden Sotom und Gomorrha, bag bie Leute fich zur Beiterreife bequemen muffen, fie mogen wollen ober nicht. "Tidet's", b. i. Eisenbahnbillete muffen abgesetzt werben! Das ift bie Lofung. — Wenn Giner fagt, er habe ichon in Savre ober Rotterbam ober Samburg ober fonft wo ein Billet gelöst, fo muß er's zeigen und nach langem Befeben erflart man ihm, bag bas Billet feinen Cent werth ift, ober bag er gu viel bezahlt hat und beschwindelt murbe, bag er baber beffer thut, bas Billet bem Saufe ber Savre ober Samburger Algentur gurudguschlagen und fich hier ein anderes gu faufen, bamit er in Gefellichaft feiner bisherigen Reifegefährten bleibt, und - was will ber Mann thun? Er muß feben, bag er "bier" ein Billet bekommt! - Meint Giner, er werbe fich frater ichon in ber Statt ein Billet lofen,na. Berrie, mit bem wird umgesprungen! "Bier allein wird man nicht beschwindelt! Bier ift bas Mecca und Jerufalem! 3d bin ber Berr, bein Gott, bu follft feine andere Götter neben mir haben." Der Mann fommt nicht fort, er muß vorher taufen. - Um beften fommt ber meg, ber fein Geld mehr hat. "Fort mit euch, macht, bag ibr hinaustommt, ihr Taugenichts", heißt's ba und ber Lümmel wird fortgestoßen. "Der ift gut genug für bie Newhorfer," meinen die Berren Gifenbahnpult=Inhaber, gegen beren Grund= fate es läuft, einen armen Schluder ausnahmsweise gratis ober nur zu ermäßigtem Breife weiter zu fenben.

Es ist ein hübsches Geschäft, das sie da machen, die Herren Inhaber der Westwärtsweiterbeförderungspulte. Zwar entschlüpft ihnen Mancher, der Geld hat und doch behauptet, keins zu haben, um den "Plackereien" zu entgehen. Zwar erflärt hie und da Einer, der nicht so gar sehr auf den Kopf gesallen ist, frischweg, "er bleibe vor der Hand in Newhork und kause sich ein Billet, wo er wolle," und sie müssen noch eine gute Miene dazu machen, wenn sie sehen, daß es ein entschlossener Mann ist, aus Angst, der Mann könnte etwas über die Castlegardenwirthschaft "veröffentlichen". — Allein das Alles sind Ausnahmen. Die große

Masse, mehr als neun Zehntheile, wenigstens von den Deutschen, kaufen sich hier Billete, und reisen mit der Eries oder mit der Central-Eisenbahn weiter. Und keine kleine Einsnahme macht das aus! Jährlich 160,000 bis 180,000 Einwanderer, das Billet im Durchschnitt 10 oder 12 Dollars.— Rechne es selbst aus, lieber Leser, wie viel das ausmacht.

Und rechne auch den Profit aus. Du kannst es leicht thun, du darst nur zu einem andern Eisenbahnbureau in der Stadt gehn, es mag heißen, wie es wolle, und wenn du da hörst, daß für ein Billet nach der Stadt "So und So", für das man in Castle-Garden zwölf Thaler bezahzlen muß, nur neun Thaler oder noch weniger gefordert werden, so weißt du genau, wie viel man in Castle-Garden Procente draufschlägt. — Sist nicht zu wenig, denn fün fun dzwanzig Procente sind's, kein Kreuzer mehr, keiner wenizer! Und wer's nicht glaubt, darf nur die öfsentlichen Blätter Newyorks nachsehen, wo all' diese Einzelheiten genau bis ins kleinste Detail nachgewiesen zu lesen sind.

Weißt du nun, lieber Lefer, warum man sich ber "lieben" Einwanderer so zärtlich angenommen und ben Castle-Garben gemiethet hat?

Wie viel die zwei Eisenbahngesclischaften, die die beiden Pulte in Castle-Garden gemiethet haben, an die Herren Emigrantencommisser "Abtrag" zu zahlen haben, ist allein ihnen, den Commissären und dem lieben Gott bekannt. Wenig wird's nicht sein; denn seit diese "füße" Einrichtung besteht, haben die Commissäre ihre Schulden bezahlt und haben noch Geld übrig — zu Dingen, zu dennen es vorher nie langen wollte.

Ist's nicht gut fo? Und wem schabet's? Den Einwan-

berern? — Die find ja früher noch viel ärger gerupft worden und — bas beutsche Gelb muß boch fort, so ober fo!

Aber bie andern Eisenbahnen? — "Warum haben fie nicht auch so viel geboten, wie bie Erie und Central!"

Doch, wenn die Herren Commissäre sich vielleicht mit einem kleinen "Aufschlag", etwa mit 500/00 begnügen würden, sollte man meinen, sie könnten auch auskommen?" "Dumm= heiten, man hat Ehrenausgaben und die Central und Erie wollen auch leben."

Ueberdieß, das Geld ift Nebensache. Der Anstand, die Sitte, die Moral find die Hauptsache, und wird nicht hierauf gesehen in Castle-Garben?

Da hat man das Bild zweier großen Eisenbahngesellsschaften, die mit einander rivalisiren, die Eries und Centralseisenbahn. Steigern sie etwa einander oder schlagen sie sich im Herunterstempeln der Preise? Gott bewahre, sie bieten das Bild brüderlicher Einheit und Järtlichseit, und am Ende vom Monat theilen sie regelmäßig die Erndte der letzten 30 Tage. Zwei Griechen könnten nicht ehrlicher gegeneinander handeln! — Ist das nicht Anstand?

Da steht mit großen Buchstaben angeschlagen: "Geht in fein Wirthshaus! Hite ench vor ben Prellern und Dieben! Und wenn ihr ja in die Stadt hineinwollet, statt auf der Stelle abzureisen, so kommt zu mir, dem Emigranstencommissär und Präsidenten der beutschen Gesellschaft, Rudolph So und So; ich will euch rathen." — Die Leute haben aber Hunger und Durft und im ganzen Castie-Garben ist nichts zu haben als Brod und Cassé, den eine irländische Wittwe um gut Geld verfauft. Und die Leute sind mübe und matt von der langen Seereise und möchten

gerne einmal wieber in einem orbentlichen Bette auf festem Boben fcblafen, und im gangen Caftle-Garben gibt's fein Bett, fonbern nur Bante, bie früher in bem Concertfalon als Site für bie Bufchauer benütt murten. Go find bie Leute wohl gezwungen, in bie Stadt zu geben, aber bamit fie nicht fehlgeben, haben bie Commiffare einige befondere Wirthe aus ben hunderten auserlesen und mit Einlaftarten in die "feste Burg" verfeben, und biefe Wirthe fteben pflicht= foulbigft auf ihrem Boften, fo bald ein Ginmanbererfchiff anlangt, und bieten ben "lieben Landsleuten" ihre "ausge= zeichneten Localitäten" zu einem Dollar ben Tag an. find nur folide, ehrenwerthe Birthe, Diefe "mit Ginlaftarten Berfebene," und meift "Mitglieder ber beutschen Gefellichaft". Und es ift eine bure Berläumdung, wenn Giner behauptet, biese Wirthe verfteben fich auf "Schmiralien," benn fo fromme, nur auf bas Wohl ber Menichheit bebachte Berren, wie bie Emigrantencommiffare, laffen fich nicht schmieren. Und wenn fo ein Wirth zufällig ein Baar Mal in ber Woche einige Dutend Flaschen Wein mitbringt nebst etwelchen gebratenen Sahnen ober fonst "mas zum gut Beigen" und bie Angestellten im Caftle-Garben bamit regalirt, fo ift bas nur ein fleines Freundschaftsftudchen und gehört zum guten Ton. - Ift bas nicht auch wieber feine Gitte?

Da hat sich ein Mann aufgepflanzt, nicht weit vom Ausgang, wo alle Einwanderer vorbeipassiren mussen, wenn sie in die Stadt wollen; und der Mann ist ganz schwarz gekleidet, fast wie ein Pfarrer oder ein sonstiger Pförtner des Himmelsthores und hat eine Menge Traktätchen und Neue Testamente vor sich liegen, in deutscher wie englischer

Sprache und vertheilt Alles gratis an die "lieben Landsleute", und fordert sie noch extra auf in wohlgesetzter Rede, weniger an die sinnlichen Freuden Newhorks, als an ihr Seelenheil zu denken, — ist das nicht Moral, spottbillige, christliche Moral?

So ist's! — Auf Anstand, Sitte und Moral wird viel gehalten, und Niemand wird mehr in Abrede ziehen, daß seit ber Existenz des Castle-Gardens als einer "Einwanberungsbeglückungkanstalt" für das Wohl aller Neuangekommenen bestens gesorgt ist.

3mar bie Beförderung der lieben Landsleute per Gifenbahn in ben fogenannten "Emigrantenzügen" burfte bie und ba Etwas zu munichen übrig laffen. Gie ift etwas lang= fam, biefe Beforberung, weil's eigentlich feine Baffagierange, fondern Frachtzüge find, an die man die Bagen für den Tran8= port ber Emigranten anhängt. Es fommt freilich meift vor, baß eine Reise mit bem Emigrantenzug boppelt und breimal fo lange bauert, als ein fonftiger Baffagierzug. Auch bie Transportwägen burften vielleicht ein flein wenig ber Berbefferung bedürfen; benn man will behaupten, daß in fol= den Emigrantentransportwägen fonft, wenn gerabe feine Emigranten ba fint, Bornvieh und Schweine beförbert werben! - Auch ben Ginwand hat man fcon gemacht, bag, feit bie Einwanderungsbeglüdungsanftalt befteht, viele Gefchaftezweige in Newhort Mangel an Arbeitern haben, weil Die Einwanderer wo möglich Alle (Die Armen, Die Kranken und bie Bulfelofen ausgenommen) in ben Beften gefandt werben, ber Eisenbahnbillete wegen. Und ba meinten ichon Biele in ihrer Ginfalt, man follte ben Arbeitgebern Remports, ben verichiebenen Meistern nämlich, gestatten, in ben

Castle-Garben zu gehen und sich bort Gesellen in ihre Werkstäten zu holen. Allein solch ein Einfall ist mehr als einfältig; benn könnten dann nicht die Spizbuben, die "Runner" \*), sich für Schuhmacher- und Schneibermeister ausgeben und bie armen Einwanderer beschwindeln? Ja es ist kürzlich der Fall vorgekommen, daß eine alte Dame vor dem Thore des Castle-Garden vorsuhr, um sich ein grünes Dienstmäden zu holen, allein erhielt sie Einlaß? Gott bewahre. Konnte nicht das alte Mütterchen ein verkleideter Runner sein? Oder konnte nicht Einer sich unter ihrer Erinoline versteckt haben?

So bleibt ber Castle-Garben hermetisch verschlossen für Jedermann, außer die Einwanderer selbst, die darin Angestellten und die mit Karten versehenen Wirthe. Ein Bruder darf nicht einmal hinein, um seine Schwester abzuholen, außer er erwirkt vorher einen Erlaubnisschein von einem der Herren Commissäre, wenn er einen sinden kann nämlich.

Die Deutschen sprechen Caftle-Garben aus wie "Restelgarten". Es ist aber kein Kessel, sondern ber schönste Bunkt in ganz Newhork, mit einer Aussicht, die "unübertroffen" basteht.

<sup>\*)</sup> Giebe ben Artitel "Runner"

### Der Beddler.

Der Beddler ift unter zehn Malen eilf Mal ein Jude. Der Beddler ift übrigens kein Bettler, sondern ein Hausirer, ber mit seinem Kram auf dem Buckel herumläuft, um ihn für gutes Geld los zu werden.

Heute kam er an, direkt von Bremen ober von Havre, ber ehrliche Samuel ober Aaron ober Moses. Nun, er hat gespart auf der weiten Reise, er hat nicht nur Nichts zugesetzt, sondern er hat noch ein kleines Prositchen gemacht auf dem Schiffe mit Pfälzer Cigarren zu fl. 6 das Taussend, die er an seine Schissgenossen, denen der Taback außegegangen war, zu 3 Bence, d. i. 9 Kreuzer, das Stück verkaufte. Da ist er nun in dem glorreichen Newhork, in dem Lande der Berheisung. Was nun? — Der ehrliche Samuel weiß es aus dem Fundamente.

Von seinem Kosthause geht er schnurstrack zu einem Glaubensgenossen. Er hat nicht weit zu gehen, denn der "Glaubensgenossen" gibt's gar viele in Newhork. Der Glaubensgenosse ist "gut ab"\*), d. h. er hat einen hübschen

<sup>\*) ,,</sup>Gut ab fein" beifit im Remporter Deutsch ,,Wohlhabenbeit besitgen."

kaben und eine Frau b'rinn mit vollem, offenen Halfe, und ein zierliches Nieschen, das suße Rebeckhe, mit den Gazellenaugen und den zarten Fingern, die so biegsam sind, daß sie auß 3 Ellen fast immer 4 herausbringen; — und außerbem sind in dem Laden eine Menge anderer Dinge, als Halsbinden, Unterleibchen, Hosenträger, Bänder, Handschuhe,
Schnupftücher, Soden — eine ganze Garderobe.

"N'Gruß vom Metti in Bankheim."

""Ach der Sam! der Sam! Wahrhaftig und Gott, der leibhaftige Sam Ferkelche von Wankheim.""

So schreit ber Better Glaubensgenosse, so die runde Frau Base, so bas nette Nieschen!

Na, was bas eine Freude ist! Der Sam war noch ziemlich klein, als sein Better "Gutab" die alte Heimath verließ; aber die Gesichtszüge lassen sich nicht verläugnen. Sam sieht in's Geschlecht. — Na, es ist eine große Freude; Sam setzt sich.

"Na, was könne wer thu' für dich, Sam?" fagt "Gutab." Und so gibt ein Wort das andere. Sam erfährt von "Gutab," wie dieser angesangen hat und schreibt sich's hinter die Ohren und nach 2 Stunden geht er nach Haus in sein Abstandsquartier, mit einem großen Pack unter dem Arm, und in dem Pack sind Unterhosen, Unterleibchen, Socken, Halstücker, Krägen, Hosenträger, Handschuhe und noch eine Menge anderer Dinge, alle nothwendig für's Leben, nothwendig für den täglichen Bedars. Better "Gutab" hat's ihm nicht geschentt, aber er hat ein Uedriges gethan; er hat sich hoch und theuer verschworen, an seinem Better nehme er keinen Kreuzer Prosit; und darum hat er's ihm gegeben zum "Einstaußpreis," d. h. er hat nicht 50, sondern nur 25 Procent

darauf geschlagen. "Man muß doch Ebbes thun für seines Bruders leiblichen Sohn," hat er gesagt zu seiner Mammi, wie sie Abends gegangen sind in's Bett, zu schlasen den Schlaf der Gerechten.

Den andern Morgen ist Sam früh auf den Beinen. Er miethet sich ein einsames Dachstübchen für 2 Thaler den Monat. Er kauft sich einen Hausirkasten, damit er seine Waaren hübsch sauber d'rinn auslege und — nun geht's los! Von Haus geht's zu Haus, Trepp' auf, Trepp' ab; die Waare wird feil geboten! Von einem Bierhaus läuft er in's zweite, von einer Straße in die andere, — die Waare wird feilgeboten!

Freilich geht's hart im Anfang. Da wird er abge= wiesen und bort fortgejagt. Aber Sam läßt fich's nicht verdrießen. Sat er an gehn Orten nichts abgefett, am eilften springt boch ein Sirpense heraus! Freilich fostet's manden Tropfen Schweiß, benn im Sommer ift's gar beiß in Newhork; freilich werden die Füße durch und durch naß, benn im Winter ift's boje burchtommen burch ben Moraft ber Straffen; freilich heißt's oft: "betrügerischer Jude, mach' daß du fortkommst;" freilich wird ihm manche Thüre vor ber Rafe zugeschlagen, bag ber Zipfel fast brinn steden bleibt; freilich muß er fich manchmal auf bie Schnelligkeit feiner Fuge verlaffen, wenn es beigt: "auf ibn, Gultan; pad an, er ift vom Gefchlecht Mofis;" - aber bas macht Alles nichts; Abends, wenn er in fein Dachstübchen fommt, zählt er fein Gelb und fiehe ba, er hat boch ein Baar Schillinge verbient. "Lag bich ftoffen, lag bich puffen," hat ihm fein alter Bater, ber Ifafchar aus bem Stamme Levi, gefagt. "Ag bir Niemand ansieht, wie viel du haft bekommen Rip= penftöße und Nasenstüber und Hundstritte, wenn bu geworben bist a' reicher Mann." hat er gesagt, ber Aetti!

Sam treibt's so 8 Tage, vielleicht auch 14 Tage. Seine Nahrung ist troden Brod, sein Getränk ist Wasser. Er hat in 14 Tagen nicht mehr gebraucht, als sein christlicher Miteinwanderer in den ersten 24 Stunden.

Und gelernt hat er auch etwas. Er hat gelernt, welche Tage die besten sind für den Verkauf und welche Straßen die geeignetsten; er hat gelernt sprechen mit den Leuten und versteht bereits das "Yes" und "No" und hauptsächlich das "How much"\*). Er hat ersahren, wo die Großhandlungs-häuser liegen, von denen sein Vetter "Gutab" selbst einkauft, und — Monsieur "Gutab" macht keine 25 Procent mehr an ihm, trop Mammi und Rebesche.

Nach 3 Monaten ist Sam ein ganz anderer Mensch. Er ist selbst gut ab, wenigstens für einen Peddler, und erslaubt sich daher zu seinem trodenen Brod hie und da ein Stückhen Käse, nämlich amerikanischen, das Pfund zu 9 Kreuzer. Seine Baarschaft erlaubt ihm einen größeren Einkauf und er beschließt in die "Country" zu gehen. Die Country ist groß und es gibt immer noch Orte, durch die keine Eisenbahnen sühren und wo die Leute so gutmüthig oder so einfältig sind, daß sie sich noch ein klein wenig anschmieren lassen. Sam sindet sie, diese Orte, und die Farmer sind froh, den Beddler zu sehen, denn sie brauchen dann nicht den weiten Weg in die nächste Stadt zu machen. Sam aber ist noch froher, denn er verkauft mit 200

<sup>\*)</sup> Yes heißt Ja; No heißt Nein und How much heißt "wie viel."

Procent Nuten und hat bas Nachtlager und Abendeffen umsonst.

Freilich ist's jest mit den Unterhosen und Schnupftüchern und Soden und Hosenträgern nicht mehr gethan; er braucht auch Knöpfe und Nadeln, und Faden und Garn, und Spitzen und Litzen, und Schwämme und Kämme, und Stahlsedern und Bleististe, und Fingerhüte und seidene Bänder; er braucht Alles und er hat Alles. Sam weiß sich zu helsen.

Am liebsten zieht Sam in die Neuenglandstaaten, nach Connecticut, Massachussets, Rhodeisland und wie sie alle heißen. Hier wohnen wenig oder gar keine Deutsche und Sam mag nichts mehr mit Deutschen zu thun zu haben, seit ihm das "Howmuchen," d. h. das Handeln mit Amerikanern, immer mehr klar wird. Sam's größte Qual sind die Hunde auf den Farmen und List auffallend, aber es gibt keinen Hund auf amerikanischer Erde, der nicht beißt und bellt, wenn ein jüdischer Beddier kommt. — Sam möchte daher am liebsten nicht für einen Juden gelten, und verbittet sich von deutschen Landsleuten eine solche Anrede. Dem amerikanischen Farmer gegenüber gibt er sich sür einen canadischen Franzosen aus, und der Amerikaner thut, als ob er's glaube — nur die versluchten Hunde glauben's nicht; es ist nicht der Geruch eines canadischen Franzosen!

Sam reist nur bei Tage. "Die Nacht ist keines Menschen Freund," sagt Sam, "und für ben Helbenmuth hat
man die Soldaten." — Nach 2 Jahren reist Sam nicht
mehr zu Fuße. Er liebt die Anstrengung nicht allzusehr
und ein Wägelchen und ein Gäulchen sind oft billig zu bekommen. Und bas Wägelche und bas Gäulche machen sich

in 14 Tagen bezahlt, benn Sam führt jest auch Cigarren und Goldwaaren. - Cigarren von Savannah, Goldwaaren von Paris. Gott weiß, bag biefer Tabad nicht in Savannah, fonbern in ber Pfalz gewachsen ift, und Sam weiß es auch, aber bie Farmer und ihre Anechte miffen's nicht. Gott weiß, bag Sam's Parifergoldwaaren, feine Retten, feine Brochen, feine Lodets, feine Uhren, feine Dhrringe Baris nie gesehen haben, wohl aber bie berühmte Stabt Brovidence, allwo nichts als Gmunder Gold verarbeitet wird, mit nicht mehr als 6 und nicht weniger als 4 Rarat, - Gott weiß es und Sam weiß es auch, aber bie Farmerefrauen miffen's nicht und bie jungen Burichen, bie ben Mabden gerne ein "Anbenfen" hinterlaffen, miffen's auch nicht. Diefe Unwiffenheit trägt bem Betbler viel Gelb ein und man fieht baraus, bag auch Unwissenheit zu etwas gut ift.

So geht's einige Jahre lang, aber nicht länger; benn Eine große Unannehmlichkeit hat bas Peddlergeschäft. Zweimal barf Sam sich nicht am nämlichen Orte zeigen. Sein Parisergold wird zu bald grau und schmierig und seine Harvannaheigarren wollen alle nicht ziehen, vom Geruch gar nicht zu reden. Sam fürchtet die Prügel, er weiß, wie sie schmeden. Sam ist daher schnell entschlossen. Er gibt das Peddlen auf, kehrt, wenn er einige hundert Thaler gemacht hat, nach Newhork zurild, etablirt sich und heirathet Rebeckche.

Sam ist jetzt ein gemachter Mann. Er spricht bloß noch englisch, weil er bas Deutsche ganz verlernt hat. Auf seinem Schilde steht nicht: "Sam Ferkelche;" Gott bewahre, es heißt: "Simmy Fairchield."

Sam hat fich amerikanifirt.

## Heirathen in Amerifa.

Wenn Giner in Deutschland heirathet, fo fennt er nicht blog feine Braut, fonbern auch die Schwestern und Briiber berfelben, er fennt ihre Eltern und Grogeltern und bie Ontels und Tanten, und bie gange ehrenwerthe Bermandtichaft bis ins britte und vierte Glied. Er weiß, wie bas Mädchen erzogen worben ift, in welcher Umgebung, in welchen Berhältniffen, mit welchen Unfprüchen fie bisher gelebt hat; er weiß, wie's mit ben Eltern fteht; alle fünfti= gen Erbschaften und Anwartschaften find ichon zum Voraus in Anschlag genommen und es läßt fich baber ber fünftige Lebensweg bes jungen Paares mit ziemlicher Bestimmtheit zum Boraus berechnen,' Rinder und Sterbfälle abgerechnet. — Bor bem Berfpruchstag macht ber Liebhaber pflichtschuldigft bei ben Eltern ber "Zukunftigen" feine Aufwartung; man weiß natürlich, was er will, und ist längst entschlossen, bas Jawort zu geben, aber man bittet sich boch einige Tage Bebenfzeit aus, um fich bie Sache nochmals zu überlegen. Endlich ift die Brautschaft fertig, die Beirath aber noch lange nicht. Profit die Mahlzeit, man barf fich in einer gesitteten Gefellchaft nicht fo übereilen. Gin Brautstand

von einem halben Jahre ift bas Beringfte, mas ber Anftand erfordert; ein Pfarrcandidat bringt's oft auf zehn Jahre! - Aber jett geht's endlich ans Beirathen. Buh, was eine Aussteuer Mübe koftet! Die Mutter ber Braut hetzt fich feit Wochen ab, baf fie nur noch wie ein Schatten herumläuft. Man wird wohl bie Copulation um einige Beit verschieben muffen, benn ber Schreiner ober bie Beifizeugnähterin haben noch nicht abgeliefert! Doch, es fommt endlich jum Schluffe, ber Pfarrer bekommt ben Auftrag bes breimaligen Aufgebots. Er hat ben Fall genau unterfucht und es ift in der That tein Sinderniß vorhanden: weber in Religion, noch in Bermanbtschaft, noch im Alter, noch in ber beiderseitigen Zustimmung ber Eltern-nirgends ift ein Sinderniß. Der Hochzeitstag ift ba, Die Copulation ift angefett. Welche Bracht in neuen Rleibern! Und bie Brautjungfern und Brautführer - welche Luft und Freude! Bas für ein Bug in die Rirche! Bunderte von Menschen ftromen zusammen; - eine Hochzeit tann man boch nicht nur so vorübergeben laffen ohne nabere Notig! - Der Pfarrer läßt's bei dem einfachen Copuliren nicht bewenden, es muß bod auch, wenn nicht eine besondere, stundenlange Bredigt, bod eine Segenspendung in einer viertelftundigen Rebe bazukommen, sonst würde ja bas Brautpaar glauben, es sei nicht richtig verbunden. Endlich ift auch bas vor= über, jest geht's an's Festessen und nach bem Effen an's Trinken und mit bem Trinken an die Toaste und nach ben Toaften an's Tangen, oh' - bas Tangen barf boch nicht vergessen werden? Es find ja einige Dutend junge Leute ba, die muffen boch hupfen und fpringen und fich im Rreife drehen und fich im Arme haben, benn fie wollen ja fpater

auch einmal Hochzeit machen! Die Alten können fich einste weilen beim Wein vergnügen und ihrer, nunmehr balb silbernen Hochzeit gedenken.

So ist's in Deutschland, und in manchen Gegenden ist man sogar mit einer eintägigen Hochzeit nicht zufrieden, sondern macht eine zwei- oder dreitägige daraus, und kommt nicht zu Athem, als bis die Füße sich nicht mehr regen können.

Wie ganz anders in Amerika! — Der Amerikaner ist kurz angebunden, er hat keine Zeit zum langen Herumstantiren. Er lernt ein Mädchen in der Gesellschaft kennen, oder im Theater, oder auf einem Balle oder auch im Hause der Eltern; er braucht eine Frau; er glaubt, die passe. Er sagt's ihr, sie sagt ja, den andern Tag lassen sie sich copusiren und gehen dann möglicherweise zu den Eltern, um diesen Anzeige davon zu machen. Bom "Kennenlernen" der Brautleute unter einander ist keine Rede. Das kommt hinstendrein.

Noch schlimmer ist ber Deutsche in Amerika baran. Wo in aller Welt soll er eine Frau hernehmen?

Der Deutsche in Amerika weiß wenig vom Familienleben. Er ist meist zu eng logirt, um viel Besuche annehmen zu können. Und dann — an der Arbeit darf kein
Tag ausgesetzt werden, wenn man nicht einen Taglohn verlieren will. Sonntags aber, — nun am Sonntag muß
man poculiren. Somit können sich die jungen Leute nur
an öffentlichen Orten, in Wirthshäusern, bei Concerten, im
Theater, bei Bällen kennen lernen. Und was lernt man
da von einander kennen? — Alles, nur nicht, was eine
Frau im Hauswesen ist. Und dann wie viel in Amerika

erzogene ober gar geborene beutsche Jungfrauen gibt es? Sind nicht bie Alle ichon längst ameritanisirt, und wollen feinen frifch eingewanderten Deutschen, besonders aber feinen Arbeiter? - Aber importirte beutsche Jungfrauen gibt's boch genug? Gar teine Frage, und mas für Jungfrauen! Reise einmal mit einem Auswandererschiff nach Amerita, befieh' bir bas Leben auf biefen Schiffen, gebe hinunter ins Zwischended, wo sie zu hunderten Alle unter einander Bett an Bett nebeneinander ichlafen, betrachte bir Die Madden und wie schamhaft und zuchtig fie fich schon nach ber erften Woche benehmen und vollends nach ber zweiten, wenn fie mit ben Matrofen befannt geworben find, - ei, wie vergeht bir bie Luft, eine importirte Jungfrau zu beirathen! Und wenn fie auch "anftändig" ankam, weißt bu etwas Naberes von ihr? Rennst bu ihre Berhältniffe? Wie fie aussieht, siehst bu, wie's in ihr aussieht, muß erft bie Bufunft lehren. Um Ende bift bu gerade fo gut baran, wenn bu zu einer Beirathoftifterin gehft und um einen halben Thaler eines ber weiblichen Daguerrotypbilder ausliesst, Die allba zur "Schau" zu haben fint. Dber noch beffer, bu setzest in die Zeitung, daß bu eine Frau suchst. Hundert gegen Gins, bu betommft ein Dutenb Antrage. Berlangft bu gar vollends eine, bie gang ohne Bermögen fein barf und auch fein Bunber an Schönheit, fo bekommft bu jum minbeften ein boppeltes Dutend Briefe. Nun lies Es gibt ia Leute, Die aus ber Sanbidrift ben Charafter zu erkennen vermögen, und wenn's nichts ift mit biefer Wiffenschaft, was thut es? Eine "Rate im Sad" mußt bu auf jeden Fall taufen, also besinne bich, ob bu eine schwarze einer grauen, ober eine graue einer geflechten vorziehst, besieh sie bir und bann — frisch brauf los! — Ober wenn bu bas auch nicht willst, so schreib' nach Deutschsland und importire ein frisches Röschen und sorge bafür, baß sie mit einer "honetten" Familie herüberkommt.

Die hauptsache ift natürlich: bie Braut; bas Copulirtwerben ift eine Kleinigfeit.

Du brauchst nicht zum Pfarrer zu gehen, wenn bu bas 'nicht liebst; ein Notar kann die Ceremonie ebenso gut vornehmen. Liebst du ben Notar nicht, so ist jeder Richter zum Copuliren befähigt, und magst du nicht auf's Amt, so gehe aus Rathhaus: jeder Albermann (Stadtzath), oder der Mayor (Stadtschultheiß) selbst, ist mit Berzungen bereit, euch zusammenzuschließen. In ein paar Minuten ist Alles geschehen. Du zahlst deinen Thaler und gehst mit deiner Frau davon. Bon einem Hochzeitsschmause ist auch nicht die Rede, wenn nicht zusällig der Pfarrer, der dich copulirt, zugleich eine Wirthschaft gibt (was sehr oft der Fall ist) und darauf sieht, daß außer dem Thaler Copulationsgebühr auch ein Baar Flaschen Wein draufzgehen.

Umstand und Aufenthalt gibt's gar keinen. Man frägt dich nicht nach beinem Alter und nicht nach beinem Bermögen; du brauchst weber einen Heimathschein, noch einen Bürgerbrief; reine Braut mag katholisch sein und du ein Jude, man kehrt sich nicht baran; von einem Aufgebot in ber Kirche ist ebenso wenig die Rede, als von der Einwilligung der Eltern; bist du einundzwanzig und deine Braut wenigstens vierzehn, so geht's keinen Menschen etwas an, ob ihr einander nehmt oder nicht, und wenn du zehnmal ihr Onkel oder sie beine Tante wäre. Das wäre eine

schöne Geschichte, wenn man nach solchen "Lappalien" zu fragen hätte! Nicht einmal Handschuhe braucht man in Amerika zum Heirathen, und es ist Vielen schon zu viel, daß man sich überhaupt nur noch copuliren lassen muß, und die leben so zusammen und ihre Kinder sind doch legitim, weil ein Zusammenleben zwischen Mann und Weib vor jedem Richter so viel gilt, als wäre der Knoten in der Kirche geschlungen worden. Die Rechte der Weiber werden geschützt in Amerika!

So wäret ihr benn verheirathet. Es war in einer Biertelstunde vorbei. Zett richtet euch ein. Das Logis habt ihr, jett fehlt nur die Aussteuer. Aber — die bringt Niemand in Berlegenheit. Ihr geht in einen Möbelstore; das breite zweischläfrige Bett, das Bureau (Commode), die Sessel, der Spiegel und vor allem der Schankelstuhl sind bald gekaust. Zett noch zu einem Blechschmid; ihr könnt unter hundert Kochösen auslesen und alle sind mit dem zum Kochen nöthigen Geschirr versehen. In einer Stunde seid ihr six und fertig eingerichtet und habt schon Alles im Hause. Der nächste Grocer liefert gespaltenes Holz, Kohlen und Alles, was ihr braucht. Habt ihr Morgens euch kennen gelernt, um zwei Uhr euch trauen lassen, so est ihr um sechs Uhr schon als Mann und Frau in der eigenen Wohnung zu Racht.

Es geht flink in Amerika mit bem Heirathen! Db's aber mit bem Glück in ber Ehe ebenso flink geht, ist eine andere Frage. Gar viel hundert Mal kommt's vor, daß das Ding nicht recht klappen will. Die Leute passen nicht zu einander, und statt bem himmel ist die Hölle in höchsteigener Person eingezogen. Das wird eine traurige Ge-

schichte geben für das lange übrige Leben! Zum Frühstück händel, zum Mittag Rathalgereien und zum Abendessen Prligel! Und so vielleicht ein Dutzend oder noch mehr Jahre lang! Herrliche Aussichten, das!

Mit Richten. Wofür batte man feine Fufe, wenn man nicht mit ihnen bavon laufen konnte? — Der Mann freilich thut's felten. Er muß feinem Beidaft nachgeben und tann feinen Aufenthalt nicht wechseln, wie ein Baar Handschuhe. Die Frau aber, die hat Zeit und Muge und meift auch ben guten Willen bagu. Die pact auf und bavon, und wenn bu Abends vom Beschäfte nach Saufe tommft, fo findest bu bas Zimmer leer, beine Frau hat fich absentirt und als Begleitung bie Möbeln mitlaufen laffen. Diefe Racht mußt bu icon auf bem nachten Boben campiren; ben nächsten Morgen aber gehft bu in ein Bordinghaus und thuft, als wenn bu beiner Lebtage ledig gewesen mareft. Gei frob, wenn fie fonft weiter feine Unfpruche an bich macht! Scheiben laffen fannft bu bich freilich nicht, benn nirgends in ber Belt ift eine "gerichtliche Scheidung" ichwerer, als in Amerita. Rur Chebruch, bewiesener Chebruch ober ber Tob fann scheiben. — Der Deutsche freilich will schwer hieran glauben, er meint, wo die Beirath fo leicht, muffe auch die Scheidung bequem fein. Er läuft jum Notar und verlangt einen Scheibebrief. Der gibt ibm auch einen, wenn beibe Theile mit einander übereinstimmen, aber nur einen Scheibebrief von "Tifch und Bett", eine Bermögenstrennung und gegenseitige Abfindung. Zum'Bieberheirathen berechtigt eine folche Scheidung fo wenig, als gar feine Scheidung! - Biele Deutsche fpringen auch auf's Beitungebureau und laffen ba einruden: "beute ift mir meine Frau So und So burchgegangen, kommt sie binnen brei Tagen nicht wieder, so betrachte ich mich als geschieben." Sie meinen, ein solcher öffentlicher Aufruf sei so viel werth als eine wirkliche Scheidung und man kann daher alle Tage ein Dutend und mehr solcher "öffentlicher Aufruse" in den Blättern lesen. Sie sind aber nicht mehr werth, als ein Strohhalm. Gehe hin, heirathe wieder und dann lasse bein altes Weib klagen, so wirst du ohne Gnade wegen Bigamie gestraft und die Strase auf Bielweiberei ist — Zuchthaus.

Doch fei getroft, fie tlagt nicht, fo wenig als bu flagft, wenn bu borft, bag fie fich jum zweitenmale verheirathet hat. Wie viel Tausende gibt's in Amerita, Die jum zweiten= und brittenmale verheirathet sind und ihre ersten ober zweiten Chemanner ober Chemeiber leben noch! Beibe Theile find froh, daß fie einander auf fo wohlfeile Art los geworben find und es fällt ihnen im Schlafe nicht ein, einander wegen fo einer Rleinigkeit, als eine zweite Beirath ift, zu chicaniren. Willft bu aber ganz vorsichtig zu Werke geben, fo überfiedle in einen anbern Staat und nimm einen andern Namen an. Wer fümmert sich barum? — Und wenn auch eine Rlage vorfommt, es gibt ja Abvocaten und mit Beld läßt fich viel machen. Bielleicht gelingt es bir auch, bie beiben Beiber, bie erfte und bie zweite, mit ein= ander zu verföhnen und bu lebft bann mit beiben, eine Beschichte, Die fich öfter guträgt, als man glauben follte. -Freilich, die noch in Deutschland angetrauten Beiber laffen sich nicht so leicht absveisen und wenn du Eine brauffen haft, und bu mußt befürchten, bag fie nach tommt, bann laß bas Beirathen in Amerika unter Bege. Befonders aber

hute bich vor Cheversprechungen, benn bie find noch folimmer, ale eine wirfliche Beirath.

Ein Cheverfprechen muß gehalten werben in Amerita. In Dentschland haft bu's nicht fo genau bamit genommen. Bas ift ein blokes Bersprechen! In Amerika aber ift's ein ander Ding. Sabe einmal Umgang mit einem Frauen= zimmer, führe fie aus auf einen Ball, an einen Bergnügungeort; fei zutranlich gegen sie und sage ihr, bag fie bir gefalle; bleib' bann ben andern Tag weg und charmuzire mit einer Undern; ei, - wie ichnell ift ein Berhaftsbefehl gegen bich ba! Du wirft bor ben Richter geführt und ba fteht fie icon, tie icone Rlägerin, und ichwört, bag bu ihr beine Sand mit ober ohne Berg zugefagt. Was willft bu machen? Auf ein Baar Jahre ins Gefängnig mantern? Ober heirathen? Du wählft natürlich bas Letztere und ber Rich= ter ichließt euch gleich zusammen vor ber versammelten Menge und aus ber Rlage ift eine Sochzeit geworben. Die Irlanberinnen find befonders ftart in biefem Artifel. Gie fennen bas Gefetz und find fehr trauf aus, geheirathet zu merben, besonders von Deutschen. Sie bieten bir alle Gelegen= heit, vertraut mit ihnen zu werben, thue es, und - gefangen bift bu. Rein Gott fann bich retten, außer wenn bu beweisest, bag bu ichon eine Frau haft und bann mußt bu - zahlen.

Ift aber eine Che zwischen Deutschen in Amerika schon so glücklich, wie prächtig ist erst eine Che zwischen einem Deutschen und einer Brischen! Die Sprache zwar, die sernt sich bald, aber — irische Gewohnheiten und beutsche Gewohnheiten! Zehnmal unter eilsmal ist sie betrunken, wenn bu nach Hause könnt, und wenn bu alles Geld vor

ihr verbirgst, und wenn du dem Grocer sagst, daß du keine Schulden mehr für sie bezahlst, — sie versetzt ein Stück Möbel, ein Stück Kleid nach dem andern, nur um Schnaps damit zu kausen. Und was kocht sie dir erst! Sauerkraut und Bratwurst? Gehorsamer Diener; zähes Beessteak oder geschmorten Fisch. Das Essen ist in fünf Minuten sertig, und mehr als fünf Minuten für dich zu arbeiten, kannst du ihr doch nicht zumuthen? Sag' was zu ihr, kanzle sie ab, gib' acht, wie schnell sie ist mit der Zunge und dem "damned Dutschmann!" — Bei einer Irländerin helsen nur Schläge. — Heirathe aber vollends eine Amerikanerin, o du armer Deutscher, da bist du ganz verloren; denn in ihren Augen bist und bleibst du doch immer nur ein "verachteter Deutscher". — Natürlich Alles mit Ausenahmen.

So geht's ben Deutschen in Amerika mit bem Heirathen. Lauter Luxus!

## Der Schneiber in Amerita.

Der Schneiber ift ber glücklichste Mensch in gang Amerika.

Das Erste, was er thut, wenn er ankömmt, ift, daß er heirathet; das Zweite, daß er nach Geschäft sieht.

Ein ordentlicher Schneidergeselle ist nie ohne "Schat," auch hie und da "Feinsliebchen" genannt, — aber draußen, in Deutschland nämlich, verging's ihm, das Heirathen! Da mußte er die Woche durch für achtzehn Baten, und wenn's hoch kam, für einen preußischen Thaler arbeiten, natürlich bei freier Kost und Antheil an einem Dachkämmerlein, — und wie mußte er arbeiten? Bon Morgens früh bis Abends spät. Daher kam's auch, daß seine Sitheile so die und seine Aerme so dinn wurden. — Wie konnte er aber mit achtzehn Baten wöchentlich heirathen? Und — wenn er's riskirt hätte, hätte man's ihn riskiren lassen? — Draußen hat der Pfarrer und der Schultheiß und der Gemeinderath auch was d'rein zu reden, und der Gemeinde ist's gar nicht einerlei, wenn Bettelkinder auf die Welt gessetzt werden! —

In Amerika ift bas gang anders. Sobald ber Schnei-

bergeselle an's Land tritt, wird er von selbst Meister. Er geht sofort zu einem Kleiderhändler und beren gibt's Legion, producirt sich als Schneidermeister so und so, und frägt, wie viel der Herr Kleiderhändler für's Hosen= und Rocksmachen zahle. Der Kleiderhändler ist sehr erfreut, den Herrn Schneidermeister kennen zu lernen, sagt, was er bezahlt und gibt dem "Meister" alsbald ein Dutzend Röcke zum "machen" mit. Sind die Röcke sertig, so bringt sie der Schneider in den Kleiderstore zurück, zieht den ausgemachten Lohn ein und läst sich ein Dutzend neue Röcke geben, die er nach acht Tagen abermals fertig bringt. — So geht's Jahr aus, Jahr ein!

Und wie leicht geht das Arbeiten! Da ist kein Aufenthalt mit Messen und Zuschneiden, kein Aufenthalt mit Futter und Knöpfe einkaufen. Der Schneider bekömmt Alles fertig zugeschnitten; er bekommt so viel Duzend Futter, Knöpfe, Faden, als er braucht, nicht mehr, nicht weniger.

— Freilich gibt's auch keinen "Abfall." Er kann in Amerika dem Kappenmacher nicht so und so viel jährlich "abgeben;" er kann sich von einer Kundenhose nicht eine Weste herausschneiden und von einem Kundenvock langt's auch kein Jäcklein für seinen Buben. Aber — alle Bortheile kann Ein Land nicht haben, und bis er draußen Einen Rock sertig brachte, ist hier der Vierte schon abgebügelt.

Der liebste Tag ist dem Schneider ber Sonntag Mittag. Morgens wird noch streng gearbeitet, benn die Röcke, die er am Montag abzuliesern hat, mussen heute schon six und fertig sein. Aber — Mittags geht's los. Er selbst ist nagelnen und flott genug ausstaffirt, aber sein Beibchen, — wie sieht die erst aus? Na, wer die draußen gesehen hat, als sie noch bei Sekretärs So und So biente, und wer die jetzt sieht! Ein Rosahut mit Blumen, eine schwarzssiedene Mantille, ein Tibetkleid mit drei Garnirungen, Sammtstiefelchen, Glacehandschuhe, gesticktes Schnupftuch,— na, was sagst du dazu? Und sie ist erst nicht zufrieden damit, ob's gleich für den Ansang schon recht ist;— zwei seidene Kleider müssen her, ein farbiges und ein schwarzes, und ein achteckiger Shawl muß her und eine ächte Erinoline von Kautschuk oder Roßhaar, nicht von Fischein oder Bandeisen. So steht's mit der Schneiderskrau.

Aber sie verdient's auch, das liebe Weibchen, benn von Morgens früh an ist sie auf den Beinen. Tetzt sitzt sie neben ihrem Mann und hilft ihm nähen und Knopslöcher machen; d'rauf steht sie am Kochosen und macht im Flug das Mittagessen serien sertig. Und dazu singt sie und lacht sie und pappelt sie den lieben, langen Tag, wie wenn unser Herrgott den Sonnenschein nur für sie geschaften hätte! — Ohne sein Weibchen ist der Schneider nur ein halber Mensch; er würde kaum zwei Drittheile fertig bringen.

Hat ber Schneiber am Sonntag mit seinem Beibchen einen Ausflug in's Land gemacht, ober in einem Concertssalon bei "sacrod," Musik, Lagerbier getrunken — sie trinkt Bunsch, — so ist dagegen der Montag sein Eigenthum. Die "fertigen" Röcke oder Hosen oder Besten werden sein zierlich zusammengefaltet und aufeinander gelegt; der Schneiber macht sich selbst fertig und — an diesem Tag weiß die Frau schon, daß sie mit dem Mittagessen auf ihren Mann nicht zu warten hat. — Zuerst wird die sertige Baare absgeliefert, dann wird das Geld eincassirt, dann wird die neu tibernommene Waare in einen Bundel gepackt und nun geht's

ın's Wirthshaus. Ein Paar Kameraben sind schon ba; man sett sich zur "Kreuzmariage" ober zum "Gaigel" ober zum "Napoleonen," offenbar bas Geistreichste unter allen biesen Spielen, wenn's auch Napoleon selbsten nicht ersunden hat.

— An diesem Tage geht's ohne einen starken "Dusel" nicht ab. Die Frau zu Hause weiß es aber schon und grämt sich beshalb nicht zu Tode; im Gegentheil, gegen Abend ninmt sie den Weg unter die Beine und sucht ihre Chebälste im Lagerbiersalon auf und führt ihn friedlich nach Hause.

Den andern Tag wird wieder d'rauf los genäht und d'rauf 10s gestochen, als ob's gar keinen Katzenjammer in der Welt gäbe!

So geht's von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr.

Bon Kindern ist der Schneider kein besonderer Freund. So ein kleiner Schreihals ist nur ein hinderniß für's Geschäft. Die Frau hat 'was anderes zu thun, als Kindersfüngen sund "Babiesabwarten." Der himmel ist ihm in dieser Beziehung auch günstig und selten gibt's einen Schneister in Newhork, der eine zahlreiche Nachkommenschaft hätte; im Gegentheil, die meisten Schneiderehen sind kinderlos. — Den Grund hievon mögen Mediciner erforschen!

Hie und da läst er sich dazu verleiten, ein "Aundengeschäft" anzusangen, und Nöde und Hosen auf Bestellung und nach dem Maaße zu machen, gerade wie's in Deutschland Sitte und Gebrauch ist; aber es will nicht recht gehen, — man muß zu viel in den Wirthshäusern herumlausen, um Kunden zu bekommen, und — hie und da passirt's Einem auch, daß eine Rechnung unbezahlt bleibt, gerade wie in Deutschland. Früh ober spät kehrt daher der Schneider

immer wieber zu seinem früheren Gefchäft zurud und wird "Shoparbeiter," b. h. naht zugefchnittene Kleiber fertig.

Im Alter, wenn's mit der Arbeit nicht mehr so flink geht, wenn die Augen etwas nachlassen, wird er Flickschneiber. Er miethet sich ein kleines Lädden, besonders gern in der Nähe eines Hotels, und — an Arbeit fehlt's ihm nie, so lange noch Knöpfe abspringen und Hosen zerreißen. Die Frau aber ist auch da nicht unthätig und verdient so viel, wie er; denn sie bringt die "Flecken" heraus und stellt Rock und Hosen wieder wie neu her.

Sein größter Feind war bisher bie Nähmaschine; in neuester Zeit aber hat er sich wieder etwas mit ihr ausgessöhnt. Ja, wenn er übrige hundert Thaler zusammengenäht hat, ist er im Stande und tauft sich selbst eine solche und verdient bann in der Woche statt sieben oder acht Thaler, seine zwölse oder vierzehne.

Irifche ober ameritanische Schneiber gibt's sehr wenige. Die gange Schneiberzunft ift beutsch.

## Medicinae Doctor, Surgeon and Dentist.

Ein prächtiger Titel und nimmt sich herrlich aus auf einer Bisitenkarte, noch herrlicher auf einem Schilbe (neben ber Hausthure) mit golbener Schrift auf blauem Grunbe.

"Doftor ber heilfunde, geprüfter Chirurg und approbirter Zahnarzt," so viel bedeutet jener samose Titel! Der Mann muß viel gelernt haben! Und in der That, so groß ist dieses "Bielwissen," so immens ist diese Gelehrsamkeit, daß der Inhaber eines solchen Titels oft und viel selbst vor seiner hausthüre stehen bleibt und sein Bielwissen "auf dem Schilbe" anstaunt.

In Newport tommt auf jedes fünszigste Saus eine beutsche Apotheke; und wenn's lauter Säuser wären, wie bas in der neunten Ebene, wo auf einem Raum, fünsundzwanzig Fuß breit, vierzig Fuß tief und sechs Stockwerke hoch, fünszig Schneiderfamilien zusammen wohnen, so wäre es gar nicht zu viel. So aber — bewohnt eine amerikanische Familie, wenn es anders möglich ist, immer ein Haus allein und es ist daher kein Mangel an Apotheken. Noch weniger ist ein Mangel an Doktoren, denn auf jede Apotheke kommt zum Mindesten Ein Dutend, wenn nicht zwei.

— Und geschickte Doktoren sinbest du darunter, Doktoren, bie in der That und Wahrheit auf deutschen Universitäten boktorirt haben und vielleicht auch hie und da ein besseres Zeugniß erhielten, als jenes berühmte: "zureichend mit Annäherung an unzureichend." Aber suchen mußt du sie, die geschickten Doktoren; denn Newhork ist nicht gerade "vollgepflastert" mit ihnen; auch sindest du sie nicht so leicht, denn sie haben keine langen Annoncen in der Zeitung und ihr Schildchen neben der Hausthüre ist so unscheinbar, daß du es fast übersiehst. Sie haben tropdem genug zu thun und keine Zeit zu Firlesanzereien.

Ein ganz anderes Bölklein ist die große Masse der Doktoren; es ist ein Bölklein fast so zahlreich, daß man eine Grafschaft mit bevölkern könnte, wenn man nicht bessükchen müßte, die Grafschaft würde zu bald aussterben, wenn sich die Herren Doktoren unter einander selbst behandelten! Mit dieser Masse haben wir es hier zu thun, nicht mit den "Ausnahmen!" Denn nicht von den "graduirten" Herren sprechen wir jetzt, die man suchen muß, weil nur "hie und da" einer zu sinden ist; sondern von jenen andern Doktoren, die in Hülle und Fülle, nicht leben, aber existiren und vorhanden sind, von den Doktoren mit den langen Titeln, mit den breiten Schilden und den sußhohen Annoncen! — Und deren gibt's Legion, nicht bloß in Newhork, sondern in ganz Amerika, denn das kleinste Städtchen zählt ihrer wenigstens ein Dutzend und noch mehr.

Sieh' dir ihn einmal an, ben Herrn Doktor! Du würdest ihm "draußen" keinen kleinen Finger anpertraut haben, ja bein Hund hätte ihn möglicherweise in einem Krank-heitsfall refüsirt. Allein — in Amerika herrscht die freie

Kunft, und "Doktor sein" kann, wer will, und ob jährlich ein Baar Tausend Menschen mehr ober weniger d'rauf gehen, hat Nichts zu sagen. Es gibt ja Menschen genug und die Einwanderung ersetzt den "Abgang" doppelt und breisach!

Du hättest ihm aber auch keinen kleinen Finger anvertrauen konnen in Deutschland; benn er mar braufen noch kein Argt, nicht einmal Chirurg, und vollends gar nicht einmal Zahnarzt. Rein, er war Schreinergefelle, Badergefelle, Golbidmitt, Suffdmidt, ober fonft etwas bergleichen; aber ber Trieb nach etwas Soherem ftedte in ihm, und fo taufte er sich, ehe er nach Amerika ging, einige alte Charteten über Materia medica; ober verschaffte er fich einige bundert Recepte eines Raltwafferdoftors; ober machte er bie Befanntichaft eines Somoopathen und feiner homoopathischen Braparate, bestehend aus Brodfügelchen und aqua pura; ober murbe er mit einem flugen Schäfer vertraut, ber ihn Die Runft ber "Sympathie" lehrte und Mittel gab "für's Blutftillen" und "für die Schmerzen" und gegen ben Bandwurm. Bielleicht fas er- auch ein Buchlein über Glettricität und beschloß, Die Leute elettrifch ju curiren, ober borte er von ber Bedeutsamkeit bes Urins und nahm fich vor, nur Urinpatienten anzunehmen ober vielmehr feine Patienten alle zu "uriniren." - Jebenfalls graduirte er erft in Amerita und ein Glud für Amerita, bag er's that!

Das Examen wurde ihm leicht; er machte keines. Der Doktorschmaus kostete ihn auch nicht viel und — es stand ihm sogar frei, außer dem Titel "Doktor" auch noch den Titel: Prosessor anzunehmen. In Amerika kann sich Einer beißen, wie er will.

Uebrigens wurde er nicht gleich am ersten Tage seiner Ankunft in Amerika praktischer Arzt; sondern er ließ sich Zeit zur "Ausbildung." Er arbeitete vielleicht ein Paar Jahre lang auf seinem Handwerke irgendwo in einer Binsenenstadt; oder trieb er Handel und Beddlerei auf dem Lande und "studirte" nur in den Feierstunden. Er mußte es doch abwarten, bis seine Landsleute, und besonders die, mit denen er über See kam, ihn ein wenig aus dem Gebächniß verloren hatten! Er mußte sich doch vorher von ihnen allen losschälen, damit er nicht Angst haben mußte, ben andern Tag gleich an den Pranger gestellt zu werden!

"Aller Anfang ift fcmer," fagte jene Frau, als fie zum erften Male in bie Wochen fam. Befonbers fcmer ift's aber, ein Recept zu ichreiben, wenn man von ben zu hei= lenden Krankheiten lediglich Nichts verfteht und noch weniger Renntnig hat von bem Bombastus-Paracelsus-Latein ber Dottoren! Bas ihn bas Angftichweiß toftete! Und wie oft rannte er nach Saufe, um fich in feinem Buche Raths zu erholen, nachdem er vorber gewohntermaßen feine "Brodfügelchen" als "erstes Recept" verschrieben hatte! "Brodfügelchen" tonnten ja boch nichts fchaben! Und wie oft mare es für bie Rranten beffer gemefen, fie hatten nie ein anderes Recept von ihm bekommen und gesehen, als bas Brobfügelchen-Recept! - Wie oft ftant er verzweiflungsvoll, wenn ein Rranter, ben er vielleicht foeben ,als außer Befahr" erklart hatte, ihm und feinen Renntniffen ben Boffen that, urplötlich bas Zeitliche mit bem Emigen gu vertauschen! - Wie manchmal paffirte es ibm, bag ein in ber "äufersten Roth" berbeigerufener College, ber aber qu= fälliger Beise ein wirklicher Arzt mar, ihn einen Salva

venia — Esel nannte und ihm einen Tritt vor ben Podex gab, sigürlich zu reben! — Das waren bose Tage, bis er bas Ding mehr gewohnt war und sich in den Hocus Pocus eingeschafft hatte; benn — Uebung macht ben Meister und jetzt macht er ein hoppocratisches Gesicht so gut, als Einer, ber zehn Semester in Jena war.

Doch es sind nicht lauter gewesene Bäckergesellen und hufschmiebe, die neugebackenen Dottoren; im Gegentheil, die große Mehrzahl berselben stand "draußen" auf einer höhern Stufe der Cultur und Wissenschaft, nämlich auf der Stufe des Bartscheererthums.

Ein Gerichtsbiener ist natürlich tein Richter, aber er schnappt boch manchen Broden auf, ben ber Nichter fallen läßt und viele Broden geben auch einen Laib. Geht's bem Bartscheerer nicht auch so? Ober muß er nicht babei sein, wenn z. B. Einer trepanirt wird, und vorher das Haar wegrasiren? Wird er nicht geholt, wenn Einer gesichröpft werden muß? Ja, hat er nicht schon in Deutschsland Recepte verschrieben, z. B. Laussalbe für jenes kleine Kind? Und hat nicht der Apotheker seine Handschrift respektirt und — die Laussalbe verabsolgt? Und — wird er nicht allüberall, besonders aber im Wirthshause, "Doktor" gescholten und nie Barbier oder gar Bartscheerer?

Wenn der Barbier nach Amerika kommt, so steht er wie Herkules am Scheidewege, oder wie Bileams Esel zwischen den zwei Heubündeln: "Entweder eine Rasirstube eröffnen oder — Doktor werden;" tas ist die Frage. "Barbier, gemeines Handwerk!" so rasonnirt der cidevant Bartscheerer. "Die Leute einseisen und rasiren, ihnen die Haare waschen und kämmen, — pfui Gugud! Ein sicheres Brod

mag's fein und auch feinen Mann ernähren, aber ein Bartscheerer bleibt ein Bartscheerer, — Ich werbe Doktor!"
— Und also geschieht es.

Und es wird ihm gar nicht einmal schwer! benn nicht auch auf ber "Universität" gewesen? nicht in Beibelberg ober fonft wo "ftubirt," b. h. bie Stubenten barbiert und sich bie und ba als Lausjunge wegen Nasenweisheit einen Tritt vor ben hintern geben laffen? Spricht er nicht von Diesem und Jenem, ber zu feiner Beit auch auf ber Universität mar, ale von feinem Stubiengenoffen, mahrend er vielleicht alle Salbiahre einen Gulben Trinkgelb von ihm bekam für's "Richtgeschnittenhaben?" - Un Fredheit und Geläufigkeit ber Bunge übertrifft ihn nicht leicht Einer, und fo wird's bem früheren "Barbuten" nicht schwer, sich als "Doktor" zu legitimiren. Er hatte ja ichon burch fein Sandwert einen fleinen "Sieb" von ber Beilfunde, mas Bunber, wenn er, burch einen praftischen "Faullenzer," burch einige Receptbucher unterftutt, in furger Beit gar nicht mehr baran bentt, mas er früher mar und was er - eigentlich jett noch ift!

Medicinae Doctor, Surgeon and Dentist! Englisch und Lateinisch unter einander! Das ist jest sein Titel, und seine Karte ist die zierlichste, sein Schild der größte, seine Annonce die längste! Bon nun an ist er es, der am ärgsten über die "Stümper und Quadfalber" loszieht und der suchsteufelswild wird, weil wieder so ein Bäckergeselle oder "Bändeljude" sich als "praktischer Heilknister" aufgethan hat! Er ist es, der bei jeder Gelegenheit über die Mangelhaftigkeit der amerikanischen Pharmacopoe und hauptsfächlich darüber jammert, daß noch kein Medicinalcols

legium ba ift! Er ift es, ber es wagt, in den Zeitungen das Publifum öffentlich vor Betrügern und Charlatanen zu warnen, die sich als Aerzte aufthun, ohne ein Universitäts-, ohne ein Staatsprüfungs-Zeugniß! — Es geht Nichts über eines Bartscheeres Unverschämtheit, besonders wenn er in Heibelberg "studirte!"

Dottor ber Beilfunde, Chirurg und Zahnarzt! Den Accoucheur nicht zu vergessen! - Und ber Accoucheur ist oft die Sauptsache; benn in Amerika gibt's gar arg wenig Hebammen und ber Doftor muß bas Kindlein holen und auch - maschen. Im Anfang war's ihm oft, als mußte er ben fleinen Rader fallen laffen, und bei ben Baar erften Bangengeburten gingen bie Wöchnerinnen regelmäßig b'rauf. Allein mit ber Zeit kommt Rath und - jett find Frauenzimmerkrankheiten seine Hauptpassion. Er zeigt's öffentlich an in ben Zeitungen, bag er bie Frauenzimmerfrantheiten auf ber Universität "fo ober fo" zu feinem Sauptstudium gemacht habe, und bag er baber im Stanbe fei, auch "bie Unheilbaren" zu euriren! - "Lieber zu viel, als zu wenig," ift fein Grundfatz. — Und — paßt er nicht vorzüglich zum Frauenargt? - Berfteht er nicht bas Schwäten und Salbabern aus bem Fundamente? Ift er nicht gefällig und zuvorkommend auch in Fällen, wo ein wirklicher Arzt ben Ropf schütteln würde? Sat er nicht fürglich einer "Schwangern," bie aber lieber nicht ichwanger gemefen ware, erlaubt, fich am Fuße zur Aber zu laffen und ein beifes Senfbab bazu zu nehmen? Ja, hat er nicht bie Aberläffe felbst vorgenommen und nachher - ben Abortus entfernt? Und ift er nicht noch gefälliger gegen Frauen, Die fich Rinder wünschen und leider feines von ihrem Manne bekommen können? Weiß er nicht sogar Nath bafür, daß es das nächste Mal einen Buben gibt und kein Mädchen?
— O, er ist ein Allerweltskerl, der ehemalige Bartscheerer und jehige Medicinae Doctor, Surgeon and Dentist!

Am wohlsten ist's ihm im Birthshause, natürlich nicht unter Collegen ober sonstigen gebildeten Leuten — ein Glück, daß nicht zu Viele von dieser Sorte in Amerika herumlausen — "aber unter Schuhmachern oder Schreinern oder sonstigen ehrlichen Handwerkern; denn da kann er krakehlen und großthun, gleich einem Zehnschlachten-Freischärler. Die können ihn ja nicht beschämen, wenn er von seinen "Studienzeiten" spricht; die können ihn nicht abstinken lassen, wenn er von seinen "Suren" und "Operationen" windbeutelt! — Ein Hauptspaß wäre es, wenn er es noch dahin brächte, Pferd und Wagen halten zu können. Dann gliche er in Allem dem wirklichen Arzte, natürlich immer die Kenntnisse ausgenommen.

Gegen einen wirklichen Arzt ist er sehr devot und kriechend. Er charwenzelt um einen solchen herum, als wäre er ein Kellner mit der Serviette unter dem Arme. Nathrlich nimmt er die Aussprüche des "Arztes" als ein Orakel an; kommt er aber Abends in's Wirthshaus, so gibt er der Sache eine andere Bendung. Dann ist nicht der "Arzt" von ihm zum Concilium berusen worden, sondern umgekehrt, der Arzt hat ihn, den Barbut, consultirt! Und wie wirst er sich in die Brust! Er und der berühmte Doktor So und So hielten Concilium! Und Er war der Berusen!

Benn's ihm einmal paffirt, daß ihn Einer daran erinnert, baß er eigentlich Nichts fei, als ein Pfuscher und Medicaster, so langt er in die Tasche und zieht sein Zeugniß heraus; lesen läßt er's aber nicht, denn es ist ein Chirurgen-Brüfungszeugniß dritter Classe und berechtigte ihn in Deutschland zum Schröpfen, Aberlassen und Rasiren. Aber — es ist doch wenigstens ein großes Sigel darauf, und das schon imponirt den Leuten.

Nach ber alten Heimath sehnt er sich nie zurud. Dort mußte er wieber rastren. —

## Die Californier-Wittme.

Die Californier-Wittwe hat ihre Heimath in Amerika und speciell in Newhork und Umgebung. In andern Welt= theilen und himmelöstrichen kommt sie nicht fort.

Sie ist entweber wirkliche Wittwe, ober Strohwittwe, ober gar keine Wittwe.

Die wirkliche Wittwe ist eine Frau von zwanzig bis vierzig Jahren, und heißt sich nur so lange Californier-Wittwe, als sie im Zustande der Mannbarkeit, d. h. der Heirathsfähigkeit ist. Ihr Mann hat sie vor Jahr und Tag verlassen, nicht etwa, weil sie nicht hübsch genug gewesen wäre, um ihm zu gefallen; sondern einsach deswegen, weil er das Geld nicht auftreiben konnte, um ihre Puhlucht zu befriedigen. Er hat sie verlassen, nicht um auf immer auszubleiben, sondern nur auf so lange, bis er genug Gold ergraben, um modemäßig, d. h. nach der "Fashion" mit ihr leben zu können. Bor einigen Wochen erhielt sie leider die Nachricht, daß er in den Goldminen gestorben und zu allem Unglück, ehe er den Stein des Weisen gesunden, gestorben sei. Dieses Letztere braucht aber das Publikum nicht zu wissen, im Gegentheil, sie hütet sich wohl, so Etwas laut

werben zu lassen. — Gewiß im Gegentheil, benn mit bem Tage, wo sie die Todesnachricht bekommt, wird sie — nicht etwa eine gewöhnliche Wittwe, sondern eine "Califor=nierwittwe."

Sie kleibet fich in Schwarz und ihr Geficht wird schmachtenb. Bor Trauer halt fie es innerhalb ihrer vier Bfahle nicht aus, sondern fie muß ins Freie, unter bie Eine freundschaftliche Familie wird fich boch finden, die fie bei ihren Ausfligen unter ihre Fittiche nimmt. befonders wenn fie, die Wittme, die Roften Diefer Ausfluge bestreitet. Ueberdieß fehlt's ja, Gott fei Lob, nicht an Rirden, in benen man fich seben laffen fann! Und natürlich fehlt die Californier=Wittwe nie in ber Rirche; fie muß fich boch ausweinen! - Nach vierzehn Tagen ftiehlt fich irgend ein rothes Bandden ober Bipfelden ober Tudjelden ami= ichen ben ichwarzen Kleibern burch, und bie Augen bliden wieder etwas heller, etwas weniger von "Thranen umflort." - Die Barthien, befonders bie Landparthien werden häufiger, und es hat ben Anschein, als ob nur bie Trauer fie abhalte, einen Luxus zu entfalten, ben eine Californier= Wittwe zu treiben bas Recht hat. Wenn fie ericheint, fo ift ein allgemeines Geflüfter: "Wer ift bas?" - ""Dh, es ift eine Californier-Witme!"" - "Teufel, ber muß ihr Mann ein Schones hinterlaffen haben!" - Die Berren brangen fich um fie. Der Wittwenschleier gibt einem netten Frauenzimmer ein fo intereffantes Brofil, und nun vollends ein Wittwenschleier mit Californischen Reichthumern im Sintergrunde! Die Californier-Wittme hat Die Auswahl. Sie weiß wohl, wen fie fucht und fie hat fich auch vorge= nommen, fo lange zu fuchen, bis fie ben Rechten ge=

funden. Rann man es einer Frau mit Californischem Bermögen übel nehmen, wenn fie "eine ftanbesgemäße" und hauptfächlich "vermögensgemäße" - wir find in Amerika! - Auswahl zu treffen municht? Endlich hat fie ihn gefunden, ben Mann, ben sie braucht, und der im Geldpunkt auf berfelben Stufe mit ihr zu fteben icheint. Der Bitt= wenschleier verschwindet nach furger Zeit und wohl ihr, wenn fie fich nicht getäuscht hat; ber neue Berr Bemahl aber überzeugt fich in fürzefter Balbe, wie viel an ben bin= terlaffenen Californischen Reichthümern ift, ober vielmehr nicht ift. Gehr unangenehm mufte es fein, - für bie junge Frau wenigstens, - wenn ber neue Gemahl in Folge biefer Entbedung gezwungen mare, felbst auch nach Califor= nien zu geben, weil er fein Gelb besitt, um ben Aufwand Diefes Saushaltes auch nur eine Woche lang fortzuführen. Denn eine Wittme, Die zum zweiten Male Californier=Wittme wird, zieht ichon nicht mehr fo gut.

Eine ganz andere Erscheinung, als die "wirkliche" Californier-Wittwe, ist die Californier Strohwittwe. Ihr Mann ist zwar ebenfalls nach Californien gegangen, um Geld zu erwerben; aber er ist nicht gestorben, sondern lebt; ja, er lebt sogar so sehr, daß er gar kein Talent zeigt zum Sterben. — Es ist ein trauriges Dasein, dieses Wittwendasein, besonders wenn die Wechsel aus Calisornien so spärlich eintressen, oder auch gar nicht eintressen! Erschreibt zwar, der Mann, aus den Minen, oder von sonst woher; aber von den Briefen kann man nicht leben, nicht einmal von Liebesbriesen. Die Frau wird daher immer trauriger, und am Ende so traurig, daß ein "Freund" — welche verlassene Frau hätte nicht einen "Freund!" — nicht

umbin fann, barauf aufmertfam zu werben, und es für feine Bflicht halt, biefem Zustande ein Ende zu machen. Es könnte ja am Ende Melancholie ober gar eine noch gefährlichere Arankheit baraus entstehen! Seine Bemühungen, feine freundschaftlichen Darleben, und befonders feine Tröftungen find auch vom besten Erfolge, und - wenn ber Mann nach einigen Monaten unverfebens gurudfame, fo trafe er am Ende einen Familienzumache, ber fich wohl naturgemäß, aber nicht canonisch erklären ließe. Doch, ruhig Blut! ber Mann erscheint nicht unversehens und bie Californier-Wittwe weiß sich zu helfen. Gie schreibt ihrem Mann im Goldlande Die gartlichften Briefe und - ju gleicher Zeit in Die Beitungen eine Annnoce, bag eine "arme Wittme", aus ge= wiffen Gründen geneigt mare, ein ichones neugebornes Anablein ober Mägtlein an eine finderlofe, aber reiche Fa= milie auf immer abzutreten. Die Briefe an ben Gemahl gieben, benn bie Rudantwort gerichmilgt fast in Gehnsucht8= feufzern; und die Annonce zieht auch, benn es gibt ja im= mer Frauen, Die feine Rinder befommen, ober wenigstens nicht gerade zu ber Zeit befommen, wo fie "Grund" haben, ein "Frischgebornes" als ihr "eigenes" ju produciren, und mar's nur einer fleinen Erbichaft megen! - Freilich ware bie Sache fürzer und bequemer abgemacht, wenn es Findelhäufer gabe; aber in bem fittenreinen Amerika gibt's feine folde Beforderungsanstalten bes Leichtfinns und bie Californier-Wittme ift baber gezwungen, ihr Rind zu verfaufen, wenn fie es nicht lieber umbringen, ober fich felbit compromittiren will, welches Lettere in feinem Fall gefchieht. - Rach Jahr und Tag fommt ber Bemahl gu=

rud und die "trene" Gattin fliegt ihm liebend in die Arme. Das Strohwittwenthum hat ein Ende.

Das ift die zweite Sorte Californier-Wittwen. Die britte Gorte besteht aus folden, Die gar feine Wittwen find; - ebenso wenig, als ihr Mann je in Californien war. Ein "jungfräuliches" Mädchen von breißig ober noch mehr Jahren will fich nicht recht paffen, und bann um fo weniger, mann fich mahrend bes langen Madchenftanbes ein ober zwei Rinderchen eingefunden haben, die boch nicht zu ber Jungfrau "Mutter" fagen können. Das Fräulein macht sich baber eines Tages auf und bavon, fährt nach Newhort ober in ein renommirtes Bad, wenn's nämlich gerade Sommer ift, und wird "Californier-Wittme". - Gine gewöhnliche Wittme ichon bat bas Recht, eigene Kinder zu führen, mit Embonpoint behaftet zu fein und die "breißig" hinter fich zu haben; eine Californier-Wittme aber vollends barf ungenirt in ber Welt herumreifen, ist befugt, allein Balle und Barthien mitzumachen, und tann fich überhaupt Dinge erlauben, bie einer "anfäßigen" Wittwe, beren Mann man fannte, nicht anstehen. Defiwegen murbe fie "Califor= nier-Wittwe" und nicht gewöhnliche Bittwe. Uebrigen8 macht biefe britte Battung von Californier-Wittwen teine allzuhohen Ansprüche. Es ift ihr weniger um einen Bemahl, als um einen Liebhaber zu thun. Sie ist auch nicht fo scrupulos, zu verlangen, daß ber Liehaber partout ein lediger Mann fein muffe. Ein Chemann, beffen Frau auf bem "Sommerfite" lebt, thut's auch. Gelb aber muß er haben, und geizig barf er nicht fein. - Ihr Aufenthalt ift meiftens bas Wirthshaus. Die Annehmlichkeiten ber Table d'hote und bie Befanntichaften, Die man ba anknupfen tann,

zieht sie allem Familienleben vor. — Hat sie ein Kind von Einem Jahr, so ist ihr Mann Ein Jahr in Californien; ist sie in gesegneten Umständen, so ist er erst vor zwei Mosnaten dahin abgegangen.

"Die Californier-Wittwe" war eine Zeitlang ein sehr gesuchter Artikel. Nach und nach aber hat sich der Titel etwas abgenützt, und die Damen vom Californischen Wittwenschlage mussen auf etwas Neues benten.

Manner von "Erwerbssinn," und Damen von Anstand gehen den Californier-Wittwen aus dem Wege. Für Zeitungscorrespondenten sind fle stets eine interessante Erscheinung.

## Draußen Doctor juris utriusque — in Newyorf Bierwirth.

In Amerika hat Einer bas Recht, Alles zu werben. — Dieß Recht hat auch ber beutsche Doctor juris utriusque, wenn ihn bas Unglück nach Amerika verschlägt. Allein er macht selten Gebrauch von biesem Rechte, benn er wird fast nie etwas Anderes als — Bierwirth.

Er thuts vielleicht nicht gerne, aber — es bleibt ihm nichts Anderes übrig! 'S ist übrigens keine so gar üble Beschäftigung, benn sieh' ihn dir einmal an, den beutschen Bierwirth in Newhorf und in Amerika!

Er ift meist ein Mann von 30—60 Jahren, hat einen biden Bauch, trägt einen Schnurrbart, führt hie und ba eine Brille und gibt fich nie mit Glacehanbschuhen ab.

Seinen Aufenthalt hat er überall, hauptfächlich in ben gangbaren Straßen, wo viel Deutsche verkehren. Im Uebrigen hat er's weiter gebracht, als ein Amphibium, benn er lebt theils unter, theils auf, theils über ber Erbe.

Wenn unter ber Erbe, so heißt man's ein Basement, b. h. einen Reller; wenn auf ber Erbe, so heißt man's

einen Store, b. h. einen Parterreladen; wenn über ber Erde, so ist's ein Salon, b. h. ein Local im ersten Stock, du beutsch auch "Belleétage."

Die Basementer, b. h. Die Rellerwirthschaften wollen nicht mehr recht ziehen. Sie find zu tief unten und man liebt boch bei hellem Tage lieber ber Sonne Licht, als bas Gaslicht. Aber mas will man machen? In ber untern Stadt find bie Store's gar zu theuer und werben von ben Sauseigenthumern nicht einmal gern zu Wirthschaften bergegeben. - Die Salons, b. b. bie Locale über einer Stiege, wollen auch nicht recht ziehen, Die Leute lieben es nicht fo boch zu fteigen, aus Furcht, fie könnten herunter fallen, und fo hilft nicht's, als bag ber Wirth nachhilft, nämlich mit einem Flaschenzug, bestehend aus Musit, Tang und ichonen Rellermatchen. - Um beften fteht's noch mit ben Store's, ben Localen ebener Erbe; ba ift boch ber Berfehr ein naturgemäßer. Wenn nur Die theure Rente nicht mare, b. h. ber Miethzins, ber fogar immer im Boraus entrichtet werben nuß, mas für einen Bahlungsunfabi= gen immer etwas Unbequemes ift.

Da steht sie nun, die deutsche Bierwirthschaft! Geh' einmal hinein, lieber Leser, und sieh' sie dir an. Du kannst zehn ansehn, ja hunderte, und sie sehn alle einander gleich, wie ein Esel dem andern. Du brauchst auch nicht weit zu gehen, um den Bergleich anzustellen. In der Williamstreet, in der Chatamstreet, in der Bowerh kannst du in einer Länge von hundert Schritten drei Dutzend zählen und nicht selten in Einem Hause drei: ein Basement, einen Store und einen Salon. Geh' hinein, auf gut Glück, daß du "frisch angestochen" sindest.

Da siehst du zuerst eine Bar, d. i. einen Counter, d. i. einen Schenktisch mit einer langen Platte darauf und hinter dem Schenktisch ein Gestell für Gläser, Flaschen und etwelche Citronen nebst Cigarren. Im Zimmer stehen der Länge nach ein halb Dutzend oder auch ein ganz Dutzend Tische, rund oder viereckig, wie's gerade kommt, und um die Tische hölzerne Stühle. An den Wänden hängen etwelche Gemälde, Rudera aus alter Zeit, vielleicht ein Stahlstich aus der alten Heimath oder ein Portrait vom Bater oder der Mutter, — und die sehen so traurig und verlassen brein; man glaubt, es hänge ihnen eine Thräne im Luge!

Voilà tout! sagt ber Franzose. Aber er hat nicht Recht; es ist dieß nicht Alles. Die Hauptsache ist vergessen. Du meinst nun wahrscheinlich: die Gaste. Ach, die sind freilich auch vergessen, denn es sind wenig genug da und sie kommen vielleicht auch nie in großer Menge. Wo sollen sie auch herkommen, es gibt ja fast so viele Wirthshäuser als Gäste! Aber was ich unter der "vergessenen Hauptsache" meinte, das ist der Mann hinter dem Schenktisch.

Kennst du ihn nicht, den Mann dort mit dem diden Bauche, mit der Brille auf der Nase, mit den geschwollenen Fingern, mit dem roth angelausenen Gesichtsvorsprung? Du hast ihn doch früher oft genug gesehen, du hast ihm vielleicht zugehört, wie er vollblutschnaubende Reden hielt; du hast ihm gelauscht, wie er mit gewichtigem Nachdruck im politischen Zant seine Endentscheidung gab! Schüttele nicht mit dem Kopse, es ist freilich derselbe, es ist der frühere Utnar "so und so", es ist der frühere Advorat U. oder X.; es ist der frühere Doctor juris utriusque. Er ist's und kein Anderer.

Freilich, damals vor fünf, sechs Jahren sah er anders aus. Seine Gestalt war noch schlant, sein Gesicht frisch, sein Auge hell. — Und jett!

Ja, er hat's weit gebracht. Er hatte einst eine angenehme Stellung, er lebte im Umgang mit Seinesgleichen, er war angesehen und geachtet, sein Geist war frisch und lebhaft, denn Lectüre und Gesellschaft gab ihm jeden Tag neue Nahrung; er war ein Mann, wie ein Mann sein soll, eisrig in Erfüllung seiner Pflichten, heiter im Kreise seiner Famille, geistreich in Mitten seiner Freunde. Und jest?

Run jetzt ist er Newporker Bierwirth. Er hat Nichts zu thun, als Bier einzuschenken und Bier zu trinken. Morgens früh fängt er an, und Abends spät hört er auf. Eine glorreiche Beschäftigung! Wenn Niemand kommt, so trinkt er aus Berzweislung; wenn Leute da sind, so trinkt er aus Gesellschaftsrücksichten. Immer aber trinkt er.

Da kommen zehn, zwölf auf einmal. Heute ist ein guter Tag. Das Geschäft geht. Der Miethzins kann bezahlt werden. Drei, vier treten an den Schenktisch. "Bier Feldwebel!" kommandirt eine Stimme. Oh! heut ist ein Tag des Glück, denn an den Feldwebeln hat der Wirth den doppelten Prosit, weil's nur halbvolle Gläser sind. "Du trinkst auch eins mit," rust eine andere Stimme dem Wirth zu, es ist die Stimme vielleicht eines Maurerhandlangers, der einmal früher draußen im alten Vaterlande in des jetzigen Wirths Garten die Mauer ausbesserte oder wenigstens den "Speiß" herbeitrug, oder ist's die Stimme eines frühern Arbeitshaussträssings, der auf die Festung kommandirt war, um sür die damaligen politischen Untersuchungsgesangenen den Auswärter und Spion zu machen. — Jest ist

ber Cibevant-Maurerhanblanger ober Arbeitshaussträssling ber Dutz freund bes Cibevant-Rechtsconsulenten, und hat ihn auch der Rechtsconsulent nicht dazu gemacht, so hat er sich boch selbst dazu gemacht, aus Selbstherrschersgründen, denn in Amerika ist Alles gleich und Keiner mehr, als der Andere, sagt der Maurerhandlanger, und der Wirth muß froh sein, wenn der neue Dutzbruder sich mit dem Dutzen begnügt und sich nicht am Ende gar noch rühmt, mit dem Wirthe zugleich eingesperrt gewesen zu sein. War er ja doch mit ihm auf der Festung, nur mit dem Unterschied, daß der Eine Staatsgesangener, der Andere Arbeitshaussträssling war!

Ist bas nicht eine glorreiche Errungenschaft, biese New- porter Bierwirthschaft?

Aber noch mehr! Berfüge bich boch hinaus in die Ruche; nicht borthinein, benn bort geht's ins Freie; nein borthin, in jenes finftere, bumpfige Loch, wo ben gangen Tag bas Bas brennt und bie Sitze Sommer und Winter einen Nigger braten murbe. Siehft bu fie bort, bie blaffe, magere Frau mit ben grau gesprenkten Saaren? macht eben ein Cotelette fertig für ben Berrn Schreinersgefellen ober für ben Freund Saustnecht, ber fich bier in Newport "Borter" nennt, ober für bes Bevatter Schufters Chehalfte, bie früher braugen bei ihr als Ruchenmatchen in Diensten stant, und ihr jett bie Ehre anthut, manchmal mit bem Berrn Gemable vorzusprechen, um fie "ins Brod gu feten." - Siehft bu biefe arme, abgeharmte Frau? Sie ift bas Weib bes biden Rameraben hinter bem Schenttifch, fie mar fein treues Beib brüben im alten Baterlande, fie ift es auch hüben im neuen, aber nicht mehr lange, benn

ber Rüchendunft in bem engen feuchten Loche wird ber Sache über turg ober lang ein Enbe machen.

Ift bas nicht eine glorreiche Errungenschaft, Diefe Newporter Bierwirthschaft?

Er fam nach Newhort voll froher Hoffnungen. Sein altes Vaterland war ihm zu enge geworden ober auch hatten sie ihn dazu genöthigt, der alten Heimath Balet zu sagen. Einen neuen Wirfungsfreis wollte er sich gründen, einen viel weiteren, viel größeren. Er hatte ja Kenntnisse, viel Kenntnisse, wie konnte es ihm fehlen? Freilich, natürlich, auf eine Staatsanstellung konnte er nicht hoffen, denn erstens gibt's in Amerika wenig Staatsbeamte und zweitens werden sie da nicht warten mit der Anstellung, bis so ein Deutscher von drüben herüber angeschneit kommt. Aber es gibt ja andere Stellen genug.

Also frisch weg zu einem Abvokaten. Das ist ein golbener Boben in Amerika, wo kein Mensch leben, ohne einen Broces gewonnen, und kein Mensch sterben kann, ohne wenigstens den letzen Proces verloren zu haben. — "Wenn man auch nur als Abvokatenschreiber im Ansang ankömmt?" — benkt unser Wann in seiner deutschen Simplicität; aber "können Sie englisch sprechen?" ist die erste Frage, und mit dieser ersten Frage ist die zweite schon abgeschnitten. Hier ist also nichts zu machen. — Nun zu einem Engroshändler. — "Berstehen Sie die englische Correspondenz?" — Auch wieder nichts zu machen. — Doch da ist eine Stelle als Leherer ausgeschrieben. — "Zu welcher Kirche gehören Sie? Wir nehmen nur einen rechtgläubigen Methodisten." — Wieder nichts zu machen. — Weberall nichts zu machen.

er sich dazu verstanden hätte, sich selbst, seine Grundsäte, seinen Glauben zu verläugnen; aber — er ging ja von Deutschland fort, um von nun an ganz seiner freien Ueberzeugung zu leben!

Freilich, wäre er Schuhmacher gewesen, oder Schneiber, oder auch nur Maurerhandlanger, hätte er irgend etwas "Rechtes", nämlich ein Handwerk verstanden, — freilich, dann hätte es ihm nicht gesehlt. So aber — wissenschaft-liche Kenntnisse gewähren in Amerika keinen Lebensunter-halt, es müßte denn Einer so gut englisch verstehen, als ein geborner Amerikaner, und dann gehörte er wahrhaftig ins Narrenhaus, wenn er sich mit der Wissenschaft als Gelberwerb befassen würde, in diesem Lande nämlich.

Was nun? Lehrling irgend eines Handwerks werben? Dazu ist er zu alt. — Ein Importgeschäft aufangen? Dazu gehört Ersahrung und Gelb. — Bauer werden und eine Farm kaufen? Dazu ist er zu schwach und der harten Arbeit ungewohnt. — Was bleibt ihm also übrig, als eine Bierwirthschaft? — Man muß doch Etwas treiben, um nicht Hunger zu sterben und "in Amerika braucht man sich an keiner Arbeit zu schämen," ist ein alt hergebrachtes Sprüchwort.

Eine schwere Arbeit ist's freilich nicht. Er braucht nicht mit bem Kopfe zu arbeiten, wie ein Ochse, ber neugebadene Bierwirth; er braucht überhaupt gar keinen Kopf.— Im Ansang genirt ihn das ein wenig, und doch wie leicht gewöhnt er sich daran? Ein Tag ist wie der andere; er wird hinter dem Schenktisch zugedracht. Ein Abend ist wie der andere, es werden ein Dutzend Cigarren geraucht und zwanzig bis vierundzwanzig Glas Bier dazu getrunken. Ist

bas nicht ein Leben, wie es fich für einen Mann von Bilbung, einen Mann von Kenntniffen geziemt? - Mann und Frau find in bemfelben Locale; fle feben fich aber nur Abends, benn fie ift in ber Riiche und er am Biertifc. Früher in Deutschland find fie Sonntags mit einander ausgegangen, und bie Rinber find mitgesprungen und es war bieß allemal ein Tag ber Freude und Erholung. Jest ift ber Sonntag ber haupterwerbstag und wenn je Gines von Beiben an einem Werktag ausgeht, fo geht es allein aus, benn Beibe zugleich konnen boch nicht aus bem Befcaft! Die Rinder fpringen in ber Wirthschaft herum, ober find in ber Ruche ober auf ber Strafe, hie und ba auch in ber Schule, - man hat nicht Zeit, fich besonbers viel um fie zu bekummern; fie machfen auf als "freie" Amerikaner! - Ift es nicht ein glorreiches Ding um folch' eine Newporter Bierwirthschaft?

Die größte Freude für den Newhorfer Bierwirth ist's, wenn ihn ein anderer Wirth besucht, denn dann wird "getreatet" oder "tractirt", d. h. freigehalten und aufgewichst. Die zweitgrößte Freude für ihn ist, wenn er selbst ausgeht und einen andern Wirth besucht, denn da wird wieder getreatet oder tractirt, aber dießmal von der umgestehrten Seite. — Andere Genüsse kennt er nicht.

Nach fünf Jahren "Wirthschaftthums" mag ber Cibevant-Abvokat ober Beamte ober Gelehrte nichts Anderes mehr ergreifen; nach zehn Jahren kann er nichts Anderes mehr ergreifen. Zehn Jahre lang alle Abende "genug" haben, macht den Kopf nicht heller. Nach zehn Jahren ist ber herr Wirth ganz so geworden, wie ihn seine neuen "Dutsfreunde" haben wollten. — Er hat sich mit dem Bolke amalgamirt.

Alt wird er nicht. — Er stirbt meist an Apoplexie, ausnahmsweise an der Schwindsucht. Seine Hinterlassenschaft besteht aus Pump-Ausständen im Buche, und ist dieß das einzige Buch, das man im Hause sinder. — Was der für ein Gesicht machen wird, wenn er in der andern Welt auswacht und nicht mehr hinter der Bierbar steht!

#### Der Grocer.

Der Grocer ist stets ein Plattbeutscher. Ehe Plattbeutsche nach Newhork kamen, mußten sich die Amerikaner selbst des Geschäfts annehmen; allein seit langer Zeit ist das anders geworden, und jett haben die Plattbeutschen das Grocer-Privilegium. Es gibt aber auch keinen Plattbeutschen in Newhork, der nicht eine Zeit lang in seinem Leben Grocer oder wenigstens Grocersabsvectant gewesen wäre.

Grocer heißt auf beutsch Gewiltzkrämer und Grocerie: Specereiwaarenhandlung. Aber wer noch nie eine Groecerie gesehen hat, ber kann sich unmöglich einen Begriff bavon machen.

Der Grocer führt Alles, nur keine Kirchthürme und Krametsvögel. Da ist zu haben: Zuder und Kaffee, Thee und Chocolade, Käse und Eier, Milch und Brod, Schinken und Bürste, Bürsten und Besen, Schunpstabak und Eigarren, Zündhölzigen und Saife, Waschsseller und Brennholz, Holzschlen und Steinkohlen, Nettige und Sauerkraut, rothe Küben und Gurken, Bohnen und Linsen, Schnaps und Bein, Strongbier und Molassespfelwein, Del und Essig, Pfesser und Salz, Schuhwichse und Zwiebelkuchen, Stärke

und Zahnpulver, Butter und Waschzüber, Schmalz und geräucherte Bücklinge, gebörrte Aepfel und gelbe Rüben, Reis und Birnenschnige, Zwetschgen und Wachholderbeere, Häringe und gesalzenes Fleisch, Zwiebel und Lauch, Kartoffel und Meerrettig, Honig und kölnische Pfeisen, Butzpulver und Ziegelsteine in den Kochosen, Senf und Schreibpapier, Lichter und Bindsaden, Kähnadeln und Tinte und noch hunderterlei andere Artikel. Auf dem Lande fügt er sogar noch Strümpse, Schuhe, Tücher, Leinwand, kurz Alles hinzu, was ein Mensch, der nicht gerade hottentottisch leben will, in die Haushaltung und zur Existenz braucht.

Eine Grocerie liegt wo möglich an einer Ede, und in ben belebteren Stadttheilen sind, wo zwei Straßen sich treuzen, immer alle vier Eden Grocerien. — Ein Edladen ift von allen Seiten sichtbar, und — ber Mann ist nicht auf ben Kopf gefallen, ber biesen Plats mählte.

Er ist auch nicht auf ben Kopf gefallen, ber Grocer. Zwar war er nur ein armer, armer Bube in seiner Heismath. Er mußte die Schweine hilten ober die Gänse austreiben. Seine Nahrung bestand aus Noggenbrod und geräuchertem Speck; sein Unzug aus zerrissenn Beinkleibern und einer zwanzigjährigen lebernen Jacke. In die Schule ging er so wenig, als irgend möglich, denn er hatte keine Zeit dazu; und vom Lesen und Schreiben lernte er gerade so viel, daß er zur Noth seinen Namen kritzeln und den Titel der Bibel herausbuchstabiren konnte. Er wuchs etwas wild auf, und von Sitte, Anstand oder Bildung hatte er nie, auch nicht einmal vom Hörensagen gehört. Aber — Eines hatte er gelernt, eine Hauptsache in Amerika, das Rechnen. Zwar in der Schule hatte er's auch nicht gelernt,

aber zu Hause. Seine Mutter hatte die Gewohnheit, als fie mit ihm schwanger ging, statt des Baterunsers das große Einmaleins zu beten und so prägten sich ihm die vier Species schon im Mutterleibe ein. Er brauchte später bloß noch sein Gedächtniß anzustrengen, so hatte er die ganze Rechentunst los, ohne Lehrmeister, ohne Ruthenstreiche, ohne Schimpsworte.

Er versteht sich aber noch auf mehr, als auf's Rech= nen, und dieses zweite "Nochmehr" ist gerade so viel werth, als das erste. Dieses zweite "Nochmehr" heißt "Entbehrung."

Wenn ber Sochdeutsche nach Newhort fommt, fo ift fein Erstes: "Gut effen und trinken". Er muß fich boch entschädigen für bie lange Seereife. Der Subbeutsche befäuft fich in Bein und Lagerbier, Der Nordbeutsche in Schnaps und Beigbier. Der Plattbeutsche aber - trintt gar nichte. Er zieht sein lettes Stud Spedichwarte aus ber Tafche und nagt baran, bis ihm ber hunger vergeht. Dann macht er fich auf ben Weg, feinen Better, Ontel, Gevatter ober was er fonft ift, aufzusuchen; benn tiefer Better, Ontel ober Gevatter hat ihm gefchrieben, hereinzukommen und nicht bloß gefchrieben, fondern auch bas Reisegelb geschickt, t. h. gerade genug, um bas Fahrgelb auf ber nieberften Claffe und auf ber ichlechteften Route, ber Liverpooler näm= lich, zu bezahlen. Ratürlich hat tiefer Better, Onkel ober Gevatter eine Grocerie und ber Neuangekommene wird gut aufgenommen und befommt zum Ginftand einen Schnaps und ein großes Stud Sped. Rach einer halben Stunde ift er inftallirt, und wird angewiesen, mas er gu thun hat.

Sein Better, Onkel ober Gevatter hat ihm bas Reisegelb natilrlich nicht aus purer "Berwandtschaftsliebe" ge-

schickt. Er hatte auch seinen Vortheil babei im Auge, benn ber Neuangekommene ift auf ihn angewiesen und muß um einen geringern Lohn arbeiten, als Jatob, wie er bie fieben theuren Jahre um die Lea biente. Der Onkel, Better ober Gevat= ter hat viel zu thun, fein Laben geht gut und er felbst muß viel auswärts fein, auf bem Martte und fonst berum: er muß also einen "Clerk" b. h. einen Menschen haben, ber Die Stelle bes Buchhalters, bes Labendieners und bes Lehr= lings in Einer Berfon vertritt. Sollte er Einen nehmen, ber "sich ichon auskannte?" Da mußte er ihm zum min= besten zwölf Thaler ben Monat geben und gute warme Rost und ein Zimmer zum Schlafen. Profit die Mahlzeit. Das kömmt viel zu hoch. Da schreibt man bem lieben jungen Better zu Saufe, bem Schweinehirtenbuben nämlich, und macht ein Wesen von ber Wohlthat, die man ihm erzeigen wolle und schickt ihm bas Reisegeld mit zwanzig Thalern und thut niemand eine Bohlthat, als fich felbft. "Zwei Mücken auf Einen Schlag." Der junge Better ift in vier Wochen eingeschult und muß boch ein ganges Jahr lang um vier Thaler ben Monat Dienen. Ift bas nicht eine Nettoerspar= niß von fechsundneunzig Thalern im Jahr? Und nicht blog bas! Glaubst bu, ber grüne Better mache Anspruch auf ein eigenes Zimmer? Gott bewahre, ber nimmt fich alle Abende, wenn ber Laben gefchloffen ift, feinen Strobfad, wirft ihn in eine Ede bes Latens und ichläft barauf fo gut und feft, bag mand' Unberer in feinem Bette ibn b'rum beneidet. Und glaubst bu, die Frau Grocerin nehme fich bie Mühe und foche alle Tage ein warmes Mittageffen? Da fennft bu fie fchlecht; fie hilft felbst mit im Laben und hat keine Dienstmagt, weil's zu theuer kommt, und fo

begnügt man sich die Hälfte der Woche mit geräucherten Fischen und die andere Hälfte mit Sped und Schinken, und wenn's hoch kommt, mit ein Paar gebackenen Eiern. — Der "Clerk" ist aber mit Allem zufrieden, benn er hat Etwas aus dem Fun= damente gelernt und das ist — "Entbehren".

Der Plattbeutsche ftreift bas Gemante bes "Neuange= kommenen" in kurzer Zeit von fich ab. Nach einem Jahre ichon ift er nicht mehr "grun" und fein Menich merkt ihm an, bag er erft fo furze Zeit im Lanbe ift. Das macht feine Beschäftigung und feine Muttersprache. - In ben Laben bes Berrn Bettere ober Ontele ober Gevattere fommen gar allerlei Leute, Leute von allen Nationen: Gub= beutsche, Nordbeutsche, Juden, Irlander, Amerikaner, Engländer. Der Grocer icheert Alle über Ginen Ramm, b. h. er nimmt jedem sein Belb ab und bas ift ein Ding, bas ber junge Ankömmling fehr balb gelernt hat. Db Bresby= terianer, ob Methodift, ob Ratholit ober Protestant, ob Unitarier ober Mormone, ob Atheist ober Mosesanhänger, bas ift Alles gang gleich, bas Gelb ift bie hauptfache. - Und bann wie leicht geht ihm bas Englische ein! Nicht baf er ein besonderes Sprachtalent batte, nicht baf ihm bas früber acquirirte Latein ober Frangofifch von besonderem Ruten ware, benn Latein und Frangofisch find für ihn bohmische Dörfer; allein plattbeutsch ift schon halb englisch, es klingt eines, wie bas andere, und viele Wörter find auch gang biefelben; ein Sauptbestandtheil bes Englischen besteht ja aus bem Blattbeutschen! Und bann ber tagtägliche Umgang mit englischrebenben Kunden! Der plattbeutsche Jüngling macht fich's zum Ruten, mehr noch als ber Judenjungling.

Nach zwei Jahren hat sich ber junge Bauernbursche in

einen sizen Clerk umgewandelt, d. h. er spricht erträglich englisch und versteht das Geschäft aus dem Fundamente. Sein Gehalt ist von vier Thaler monatlich auf acht Thaler gestiegen und jetzt ist's an der Zeit, sich nach einer besseren Stelle umzusehen. Der Herr Better, Onkel oder Gevatter ist ihm selbst behülslich dazu und so tritt er bei einem andern Plattdeutschen ins Geschäft, der die Sache mehr in's Große treibt. Der Herr Better, Onkel oder Gevatter aber thut wieder ein Werk der Barmherzigkeit, und läßt einen andern Bauernburschen herüberkommen, um benselben ebenfalls sür vier Thaler den Monat zu benützen.

Nach vier Jahren geht ber Clerk mit bem Bedanken um, fich felbstftanbig zu machen. Er hat fich hundert ober zweihundert Thaler erspart und einen Rameraden gefunden, ber's eben fo gemacht hat. Eines schönen Sonntage machen fich bie Beiben auf, und geben zu bem Grocer, bei bem fie Die Lehrzeit burchgemacht. Der Grocer merkt gleich, wo es binauswill. Das Sinterftübchen, bicht hinter bem Laben, wird aufgemacht und eine Flasche achten Brandi's belebt balb bas Befprach. Die Beiben haben nämlich erfahren, baß ber Grocer sich noch ein anderes Geschäft aufgemacht hat, ober bag er Willens ift, fein Gelb in einem Engros= groceriegeschäft anzulegen und fie kommen baber, um ihm feinen "Store" abzutaufen. Natürlich langen bie Baar hun= bert Thaler nicht zum "Austauf"; aber ber Berr Better ober Onfel ober Gevatter gibt für ben Reft Crebit und mit bem letten Glas ber Schnapsflasche ift auch ber Sanbel abgemacht. Um Montag ziehen bie neuen Berren ein und ber Alte ab. Rach einigen Jahren ift bas gange Be-

Park

fchaft bezahlt und noch ein Baar Sahre, fo hat jeder ber beiben "Bartner" ober Affocie's feinen eigenen Store.

Das ist der Lauf der Welt, der plattbeutschen wenigstens. Ginen armen Plattbeutschen, der schon einige Jahre im Lande ist, gibt's in Newhork nicht. — Will er etwas kaufen, wozu ihm sein eigen Geld nicht langt, so braucht er nicht in Verlegenheit zu sein. Die Plattbeutschen halten Alle zusammen, besonders wenn es etwas dabei zu verdienen gibt.

Die größte Wiberwärtigkeit für den plattbeutschen Grocer ist bas Sonntagsgesetz. Er soll Sonntags "zuhaben" und liebt boch, alle Tage sein Gelb zu verdienen. Allein — er weiß sich zu helsen und zu jedem Store gibt's eine Nebenthüre, wenn auch der Haupteingang verschlossen ist. Die Kunden kennen sie schon, diese Nebenthüre.

Die größte Freude hat der Grocer am Schnapsverkaufen. Er kauft die Gallone zu dreißig und sechsunddreißig Cents und verkauft sie wieder Glasweise zu drei Cents den Trunt und sechs Cents die halbe Pinte. Das sind gerade hundert sünfzig dis dreihundert Procente. Ob übrigens der Schnaps wirklicher Schnaps, oder aus Vitriol oder Scheidewasser gemacht ist, ist ibm Nebensache.

Einige Leute wollten schon behaupten, sein Gewicht sei etwas mangelhaft und sein Gallonenmaß halte gerade eine Binte zu wenig. Es mag sein, daß hie und da einige kleine Irrihümer mitunterlaufen, allein wer kann benn dafür, wenn das Gewicht sich mit der Länge ber Zeit "abenüt," ober wenn der Blechschmid zu ben Pint- und Quart- und Gallonenmaßen zu wenig Blech genommen hat?

Drei Baupteigenschaften hat ber plattbeutiche Grocer,

bie ihn von allen andern Deutschen unterscheiben: er kann bas Lagerbier nicht vertragen, trägt keinen Schnurrbart und hält es für unmöglich, daß es Menschen gebe, die nicht betrilgen, wenn ihnen die Gelegenheit dazu geboten wird.

So viel vom Grocer!

# Das Basement "mit freundlicher Bedienung."

Das Basement mit freundlicher Bedienung ist eine rein beutsche Erfindung, aber nur auf amerikanische Städte answendbar.

Es ift bieß eine Rellerwirthschaft, wo Freubenmädchen gehalten werben. Dem Birthe ift bie Birthschaft bie hauptsache, ben Gaften bie Mabchen.

Ein Basement mit freundlicher Bebienung ist schon von weitem kennbar; nicht etwa wegen des hervorragenden Schildes oder sonktiger Ausgezeichnetheiten halber; nein einsach wegen der rothen und weißen Borhänge. Manchmal sind sie auch blau und weiß und hie und da gelb und weiß. An diesen Borhängen, die in der niederen Kellerthüre angebracht sind und die in der Mitte durch einen Zug in dichte Falten zussammengezogen werden, — erkennst du, weß' Geisteskind die Kneipe ist, und du gehst nie sehl, wenn du diesen Borshängen nachgehst. Zum Uebersluß steht noch hie und da eine hübsche Inschrift über dem Eingang zu lesen, als z. B. "Zum stillen Bergnügen," oder "Zur Stadt Bremen," oder "Zum Benustempel," oder "Zum Hamburger Berg," oder was sonst der "Zarten" Andeutungen mehr sind. Wenn du

bieg beutsch nicht verstehst, bann ift Hopfen und Malz an bir versoren!

Die "häusliche" Einrichtung ift sehr einfach. Ein Schenktisch mit ben nöthigen Schnapsstaschen bahinter; einige Tische und Stühle und ein leidlicher Sopha zum "Boufsstren" und "Charmuzziren," wie hie und da die Präliminarien der Basementliebe genannt werden. Diese Mobilien nehmen den vordern Raum des Kellers ein. Der hintere Raum ist durch Bretterverschläge in verschiedene kleine Abtheilungen abgetrennt und jeder dieser Verschläge enthält ein breites Vett, einen Baschtisch, ein Spiegelchen und ein Gaslicht. Das Licht darf unter keiner Bedingung vergessen werden, denn du wirst doch keine Kate im Sack kaufen wollen und Tageslicht fällt keines herein, absonderlich bei der Nacht nicht.

Der Basementwirth ift meift ein Deutscher und unter Diesen wieder meift ein Bremer ober Samburger ober Sannoveraner. Die ursprüngliche Beimath ber Frau Wirthin ift schwerer anzugeben, benn sie liebt es, sich englisch aus= zubrücken. Man foll ihr ansehen, baf fie ichon lange im Land ift. Und fie ift es auch, lange genug, um alles Schamgefühl im Meere ber Bergeffenheit begraben zu haben! Der Wirth ist felten zu Saufe. Er macht ja Geld und muß fich benhalb mit schwerer goldener Rette unter bem Bublitum zeigen! Dagegen ift ber Barteeper ba, b. h. ber Rellner, ber in einem Basement mit freundlicher Bedienung zugleich bie Funktion bat, die allzuunruhigen Bafte die Treppe hinaufzuerpediren. Es wird beghalb bei feinem Engagement weniger auf ein gewandtes, bofliches Benehmen, als auf ftarte Fäuste gesehen. Um liebsten bat man ibn, wenn er

zugleich etwas Klavier "schlagen" kann, benn bann ist ber Klavierspieler schon erspart und ein Fortepiano barf boch in einem Basement mit freundlicher Bebienung nicht sehlen!

Aber wo bleibt benn bie "freundliche" Bedienung? Im Wirthe steckt sie nicht, benn ber ist erstens nie da, und wenn er da ist, so ist er so grob, wie Bohnenstroh. In der Wirthin steckt sie auch nicht, denn die hat das Maul auf dem rechten Fleck, und ihre Zunge ist so schneidig, wie das Schwert Betri; im Barkeeper steckt sie am allerwenigsten, denn der spricht gar Nichts, sondern schlägt bloß zu, auf's Piano wie auf die Menschen. Die "freundliche Bedienung" steckt ganz wo anders, sie steckt in den Dirnen, die allda gehalten werden.

Es sind ihrer zwei bis zwölf, je nach der Zahl der "Berschläge." Die Eine ist blond und vollbusig und ihre Heimath ist das Schwabenland; die Andere braun und schwarzäugig und ihre Heimath ist das Elsaß; die Dritte verräth ihr Dialekt als Frankfurterin und die Bierte nennt Sachsen ihre Geburtsstätte Sie kommen hier zusammen aus aller Herren Länder, doch am zahlreichsten ist der Stamm Levi vertreten, und sie können sich nicht verläugnen, die schönen Schickslechen mit den Gazellenaugen und den gebogenen Nasen.

Die Basementbirne ist zwischen achtzehn und dreißig. Sie trägt ein tiesausgeschnittenes Rleid, eine Zote im Munde, zehn Ringe an den Fingern und nie Hosen. Sie ist viel-leicht schon lange im Lande und ernährte sich früher von der Navel oder vom Dienen oder auf sonst eine ehrliche Weise; aber das Dienen und das Nähen wurde ihr zu bes schwerlich und — es läßt sich ja so bequem leben in einem

Bafement. "Der Berr gibt's ben Seinen im Schlafe." fteht geschrieben. — Bielleicht ift fie auch erft vor einigen Wochen angekommen, und war im alten Baterlande gar ftreng und unter ber Buchtrutbe gehalten; aber fie machte ihre Borftubien auf bem Schiffe im 3mifchenbede, mo ja Crethi und Blethi jusammenifit, jusammentrinkt und jufammenichläft. Go foftete es ben Freund Mafler nur wenig Ueberredung, fie ju ber "freundlichen" Berrin in's liebliche Basement zu bringen, in einen vortrefflichen Dienft, wie er ihr fagte! Und mas es für ein Dienst mar, ben man von ihr verlangte, bas erfuhr fie ichon am erften Abend und - blieb bennoch! Bielleicht fträubte fie fich auch ein wenig, vielleicht auch viel und fucte zu entfliehn, aber bie Wirthin batte ihr bas Gafthütchen bereits abgezogen und ihre Rleiber eingeschloffen und - wo follte fie Gulfe und Recht finden in ber großen, wilbfremben Stadt, wo Alles eine andere Sprache fpricht, als fie verfteht? Einmal in ber Rlaue ber Basementwirthin, ift fie verloren, und Ginmal verloren, mas liegt am zweiten und britten Male?

Die Basementbirne ist eine besondere Freundin vom Trinken. Sie kommt dazu, sie weiß nicht wie; denn jeder Gast, der hereinkommt, muß doch zu einem "Treat," d. h. dazu angehalten werden, ihr einen Trunk zu bezahlen! Das ist ja eine ihrer Hauptsunktionen, den Gast zum "Trinkenbezahlen," d. h. zum Traktiren oder Treaten zu nöthigen. Je mehr getrunken wird, um so mehr geht Geld ein. — Im Ansang trinkt sie Bier oder Sodawasser, aber bald wird ihr das Bier zu schaal und das Wasser zu naß, und sie hält sich an den "Brändi," an den Schnaps. Der ersfrischt die Lebensgeister, und wenn manchmal eine alte

Erinnerung wach werben wollte, wenn bas Ding, bas man Gewissen nennt, sich bummerweise regen sollte, — ein großes Glas Brändi, und bie Thräne, die gerade im Begriff war, sich in's Auge zu stehlen, verwandelt sich in ein grelles Lachen, und — hellauf geht's wieder an's Poussiren bes gerade neu eingetretenen Gastes!

Es ift ein grundehrliches Wirthsbaus, Diefes Basement mit freundlicher Bedienung. Steht ja boch oben angeschrieben "Lagerbierfalon!" Und wer konnte vom baberifchen Biere Schlimmes erwarten? Freilich fommen bie und ba fleine Abwechslungen vor, wie z. B. daß Einer hinausge= worfen wird, ohne daß man ihm die vorher abgenommene Borfe nachwirft, ober bag ein Anderer, ber bie Nacht ba zubrachte, am Morgen weber Uhr noch Rette finden fonnte. Solche und abnliche Rleinigfeiten mogen vortommen, allein bie Schuld liegt nicht an ber Basementbirne, benn wenn fo ein Berupfter je fo bumm ift und feine Schanbe gu Markte trägt und die Bolizei herbeiruft, fo wird weber Uhr noch Rette noch Gelbbeutel in ihrem Befit gefunden, und - ber Barkeeper nebst einigen andern Freunden bes Saufes find gleich bereit zu ichwören, daß ber Frembe weber Uhr noch Rette noch Geld mit herunter gebracht hat, und Letterer barf froh sein, wenn die "fälschlich Anklagte" ihn ohne weitere Opfer entläßt.

Das Basement mit freundlicher Bedienung öffnet sich selten Morgens vor zehn Uhr, und ben ganzen Tag über sinden sich nur wenig Besuche ein. Der Wirth ist aus, die Wirthin schläft hinter bem Schenktisch und der Barkeeper spielt mit einem Collegen Karten. Erst gegen Abend spürt man, daß "Leben" da unten ist. Die Dirnen schminken

bie vergilbten Wangen, waschen die erschlafften Glieber und wersen sich in Putz. Nachts zehn Uhr fängt es an lustig zuzugehen, denn der Hauptbesuch sindet sich dann ein, wenn die andern Wirthshäuser zuschließen. Um lebhaftesten geht's da zu, wo die Matrosen verkehren. Die übrigen Besucher sind verlorne Ehemänner und Betrunkene. Die Letzteren bilden bei weitem die Hauptklasse. Und wie freigebig sind sie in ihrer Betrunkenheit! Und wie wissen die Dirnen es zu nützen! — Hie und da verliert sich auch ein "Berzliebter" herunter und wie schneidet es ihm in's Herz, wenn er seine Auserkorne, sür die er vielleicht seinen Principal bestohlen oder seines Baters Wechsel vergeudet, auf dem Schooke eines lallenden Hohepriesters des Teufels sindet!

Die Basementbirne bleibt nie lange an Einem Platze. Sie wird bald zu bekannt da und muß deßhalb changiren. Doch die Stadt ist ja groß und der Basementer gibt's die Hülle und Fülle! Auch der Städte gibt's nicht wenige, wo Basemente mit freundlicher Bedienung zu Hause sind! Besonders gewandt ist sie im Changiren, wenn die Polizei auf sie sahndet, weil sie vielleicht das Mein und Dein gar zu auffällig verwechselte.

Im Uebrigen steht die Polizei zu den Basementen "mit freundlicher Bedienung" auf besonders freundschaft= lichem Fuße. Nicht etwa deswegen, weil cas Treiben in einem solchen Basemente gesetzlich erlaubt wäre — es ist im Gegentheil gesetzlich strenz verboten, — auch nicht deß-wegen, weil die Reize der Inwohnerinnen eine besondere Allgewalt über sie ansüben, — nein, einsach deswegen, weil der Wirth weiß, daß die Besoldung der Polizei zu gering ausgefallen ist, um nicht hie und da einer kleinen Ausbes-

ferung zu bedürfen. Auch das Trinken schmeckt den Herren Bolizeidienern sehr gut, besonders im Sommer, wenn's sehr heiß und im Winter, wenn's sehr kalt ist, und wie könnte der Wirth eines Basements mit freundlicher Bedienung je so frech sein, von einem Mann des Gesetzes eine Bezahlung anzunehmen? — Auf diese Art treibt der Wirth sein Handwerk unbelästigt und ungestört, denn die Nachbarschaft stört ihn nicht, weil sein nächster Nachbar auch ein Basement hält oder sonst 'was ähnlich "Ehrbares!"

Die Basementbirne bleibt Dirne, so lange sie kann. Ist sie vor dem dreißigsten Jahr noch nicht im Spital gestorben, so wird sie nach dem dreißigsten: Straßendirne und dann darf sie sicher darauf zählen, in wenigen Jahren nach Botterssield oder sonst einen "Armentirchhof" zu wandern. — Die Basementwirthin wird vor der Zeit grau und aschsarbig; der Basementwirth aber läßt sich Nichts ansechten, er ist und trinkt, wird dick und sett und ärgert sich über nichts, als darüber, daß andere Leute nicht an Einem Tische mit ihm sitzen wollen. Mit der Zeit kauft er sich ein Landzut, hält sich ein Reitpferd und bezahlt einige Leute als Gesellschafter, damit er doch Jemand hat, der mit ihm trinkt.

Die Basementer "mit freundlicher Bedienung" haben einen besondern Einfluß darauf gehabt, daß der deutsche Name einen so erbärmlichen Alang unter den Amerikanern hatte und auch jetzt noch hat. Und kann man dieß den Amerikanern verargen, wenn sie sehen, daß unter tausend Basementen "mit freundlicher Bedienung" zum minbesten neunhundert von Deutschen gehalten werden und

blos hundert von Franzosen und Irländern? — Der einzige Amerikaner, ber eine Freude d'ran hat, ist ber Haussbestiger, denn er läßt sich für sein Basement doppelt so viel Miethe bezahlen, als er bekommen würde, wenn ein ehrlich Geschäft drin wäre.

#### Der Temperenzler.

Der Temperenzler ober ber Mäßigkeitsmann schwört, weber Bein, noch Bier, noch Schnaps, noch andere berausichenbe Getränke zu sich zu nehmen, sondern bloß Kaffee, Milch, Thee und vor Allem Baffer.

Der Temperenzler ift immer Amerikaner, felten Irlanber, nie Deutscher und gar nie Frangose.

Der Franzose liebt ben Wein und hält sich stricte an die Hochzeit von Canaan. — Der Deutsche trinkt gern Wein und Vier und schwört darauf, daß Essen und Trinten Leib und Seele zusammenhalten. — Der Irländer wacht mit dem Gedanken an Schnaps auf und geht mit dem Gedanken an Branntwein zu Bette. Temperenzler wird er nur, wenn ihm der Fusel die Eingeweide halb zerrissen hat und er auf den Schragen liegen muß, um sie sich wieder zusammenslicken zu lassen. Ist er wieder kurirt, so erinnert er sich, daß Sanct Patrik eigentlich kein Mäßigkeitsapostel war und wirft sich von Neuem dem Schnaps in die Arme.

Ganz anders steht's mit dem Amerikaner. Bor zwanzig Sahren noch wurde gar kein Wein in Amerika gepflanzt Grieslinger, lebente Bilder aus Amerika.

und ber wenige, ber jest erzeugt wird, ift von Deutschen cultivirt und fcmedt nach - Wanzen. Der Bein aber. ber von Spanien und Frankreich und Deutschland tommt, ift theuer und in felbigen Ländern ichon meift zum "Exportiren" praparirt, b. b. angemacht worben. Und nicht genug bamit, in Amerika felbst wird breimal mehr Wein consumirt, als importirt wird; die Weinhandler verstehen ben Rummel und - Effig, Citronen, Baffer, etwas Branntwein, viel Traubenzuder. Molasies und ein Baar Tropfen Malaga geben einen vortrefflichen Rheinwein. Nirgends wird mehr Wein gemacht, ale in Amerita, foll ba ber Ameritaner eine Borliebe für ben Wein befommen? - Und wie mit bem Bein, fo mit bem Branti. Das foll Frangbramtwein fein? Es ift vielleicht etwas Buder, viel Baffer und einiges Scheibemaffer ober Bitriol, aus bem biefer Stoff aufammengefett ift, aber Branntwein ift fein Tropfen barunter. Der Boll ift boch auf ben Schnaps; barum wird er gemacht und bie Sabrifen find Gott und Welt befannt und tragen reichliche Binfen. Befundheitspolizei gibt's ja feine und Gift barf eben fo offen vertauft werben, wie ein anderer Artitel! - Goll ba ber Amerifaner feinen Abichen gegen bas Schnapstrinken bekommen? - Dit bem Bier aber ftanb's bis bor furger Zeit faft eben fo fchlimm. Da wurde Porter und Ale aus England importirt: es war aber nicht mehr fonderlich gut, wie es antam; gebraut. im Lande gebraut wurde fast nichts als Strongbier, b. h. auf beutsch: ftartes Bier. Und ein ftartes Bier mars, benn wenn feine Bellabonna barunter mar, fo maren es andere Ingredienzien, und bie wirften nervenerregend, fopfweberzeugend, beraufchend, betäubend! Drei Blas fonnten

ben ftartften Mann werfen. — Bar bas ein Empfehlungsbrief fur's Bier?

Bon biefen Getränken gab's gar zu viele Betrunkene, benn zwei Glas Niggerbrändi, b. i. Bitriolschnaps machen nicht bloß betrunken', sondern wahnsinnig, und um dem Uebel auf einen Schlag abzuhelfen, ward das Temperenzethum ersunden. Die Amerikaner dachten nicht daran, durch eine gute Polizei darüber wachen zu lassen, daß die Wirthe keine unächten, gesundheitswidrigen, aus schädlichen Stoffen sabricirten Getränke ausschenken; es war ihnen zu langeweilig, all' die Untersuchungen anzustellen, und so machten sies viel kürzer und erfanden die Mäßigkeitsgesetze, d. h. das Berbot allen und jeden Schnapses. Ein Mensch, der gar nichts mehr zu trinken bekommt, kann sich nicht mehr betrinken; das ist ein Factum!

Die hauptstützen bes Temperengthums find bie Beiftlichen und bie Reichen.

Es kommt nicht barauf an, ob ber Geistliche Methobist ober Presbyterianer, Unitarier ober Mennonit, Duäcker ober Episcopale ist, in dem Punkt stimmen Alle miteinander überein, daß je weniger Geld für Schnaps, Wein und Bier ausgegeben wird, um so mehr für kirchliche, d. i. "geistliche" Zwecke ausgegeben werden kann. — Sollte der Geistliche also kein Temperenzler sein, um so mehr, "als er von — seinen Kunden leben muß? — Die Reichen aber sind aus gleich edlen Beweggründen Temperenzler, denn die Arsbeiter, die nichts sür Getränke ausgeben, können doch existiren, auch wenn sie weniger Lohn bekommen! — Ueberdieß, die Reichen und die Geistlichen brauchen keine

Birthshäufer. Die Anstalten, wo man das Getränke glasweis bekommt und bezahlt, sind für den gemeinen Mann; der Reiche und Angesehene läßt sich den Bein und Branntwein Flaschen-, Korb= und Fasweise in den Keller bringen!

Um meisten zu Saufe ist bas Temperenzthum im Norben Amerita's, und feine beften Stuten find bie ameritanifchen Bauern. Man hat ihnen fo lange bie Solle beiß gemacht, bis fie zur Mäfigfeitsfahne fcwuren. Die meinen's nun grundehrlich! Rommft bu ju Ginem, fo fiehft bu nichts als Waffer auf bem Tifche. - Waffer Morgens jum Raffee; Baffer Mittags jum Fleifche; Baffer Abends jum Thee. Bift bu aber einige Tage ba und erft ein Bischen in ber Familie "warm" geworben, fo nimmt bich zuerft ber Sohn auf Die Seite. Er führt bich in ben Stall neben ber Scheune, und hinter einem großen Beubunbel zieht er eine bickbäuchige Korkflasche bervor und meint, ein guter Schlud tonnte an biefem tublen Morgen nichts ichaben, nur follft bu gegen Bater und Mutter gu fcweigen wissen. Rach bem Mittagessen zupft bich bie Sausmutter am Arme und führt bich in ihr Allerheiligstes und hinter einem breiten Rleiberichrante öffnet fie ein geheimes Thurden und gieht ein gierliches Mafchchen "achten" bervor und gibt bir einen "Tropfen für ben Magen", und bu fannst beutlich feben, bag bas Flaschden vom "Aechten" noch einige Schwefterchen und Brüberchen im hintergrunde hat. Sie meint aber, Bater und Sohn brauchen nichts von diefen Magentropfen zu erfahren. - Bu allerlett am Abend nimmt bich ber Sausvater an ber Sand und geht mit bir in bas "Bibliothefximmer", wie er's nennt, allwo

ein großer Schrant die Hausapothete enthält und aus einer der Medicinflaschen füllt er ein großes Glas, das du mit ihm zu leeren gebeten wirst, und du meinst: "dieser Brändi sei noch der beste von allen dreien", aber du trinkst ihn nicht als Brändi, sondern als "Medicin!" — Auch der Hausdater calculirt, daß diese "Medicin" nicht für die übrige Familie passe und ermahnt dich, das Geheimniß für dich zu behalten.

Auf biese Art läßt sich's auch in einem Temperenzstaate aushalten, wenn Einer nicht gerade auf das Trinken im Wirthshause versessen ist, und — auch dafür gibt's Rath.

Die Temperengfanatiker haben's nämlich in ber That fo weit gebracht, baf in einzelnen Staaten bas Berbot bes Beine, Liqueure und Biere jum Staatsgefete erhoben Weiter find fie bis jett noch nicht gegangen; fie murbe. haben 3. B. bas Ruffen, bas Beirathen, bas Rauchen und bas Effen noch nicht verboten. Ja auch bas Trinken ift nicht gang verboten: Zuderwaffer, Apfelwein, Limonade und Sodamaffer find erlaubt. In folden Staaten feben bie Birthe alle aus wie "frischgeborne Buritaner". Gie tragen bobe Batermörder, ein frifdrafirtes Rinn und einen Rod. ber bis an bie Anochel reicht. Das ift bie achte Sorte. Mad' bid befannt mit ihnen, fo wirft bu vielleicht ins "Familienzimmer" zugelaffen. Diefes liegt im britten Stod, wenn einer ba ift, im andern Fall im zweiten; und bu er= ftaunft, wenn bu bie Treppen hinaufgestiegen bist, weber Frau noch Kinder allda zu treffen, wohl aber eine Compagnie Temperengler, Die fich alle bamit beschäftigen, Wein, Bier und Schnaps fo ichnell wie möglich zu vertilgen;

benn fie haben biefen mörderifchen Getranten ebenfalls ben Untergang gefchworen.

Der Hauptunterschied zwischen einem Temperenzstaate und Nichttemperenzstaate ist ber, baß in dem ersteren die berauschenden Getränke doppelt so theuer verkauft werden, als in dem letzteren, und daß dennoch die Zahl der Betrunkenen sich so ziemlich gleichkommt, ja sogar vorwiegend ist in den ersteren. "Keine Liebe brennt so heiß, als die, von der Niemand was weiß."

In neuester Zeit bat bas Temperengthum einen großen Ston erlitten und zwar burch bie Ginführung bes Lager= biers. Bor zehn Jahren wunte man noch faum etwas bavon. jett ift es über die gange Union verbreitet, und die Ameritaner ichwören fo gut zu ihm. als bie Deutschen. Deutscher, ber feine zwanzig Glas ... Braunes" vertilgen fann, ohne umaufinten, murbe noch por zwei Jahren wie ein wilbes Thier angestaunt; jest übertreffen ihn bereits Gin Getrante, bas weber blöbfinnig viele "Natives"! macht nach bem britten Glafe, wie bas Strongbier, noch mahnsinnig aufregt, wie ber Scheibemafferschnaps, noch bie Bebarme blau farbt, wie bas Sobamaffer, und - boch ben Durft löscht, bas ift eine gottvolle Erfindung! Go haben Die Deutschen ben Ruhm, daß fie ben Ameritanern wenig= ftens Eine ihrer Beucheleien verleibet machen werben, bie Beuchelei bes Temperengthums. Bereits madelt bas ftolge Gebäude, und in ein Baar Jahrzehnten wird's vom Erd= boben verschwunden fein, wie noch aller Unfinn verschwunben ift.

In Newhork und andern größeren Städten predigen bie Temperengapostel auf offener Straffe. An einem hub-

schen Sonntag stellen sie sich auf ein leeres Faß ober eine Kifte und lassen ihren Galimathias los. Ihre Zuhörer sind meist Matrosen und Straßendirnen. Welchen Erfolg ihre Predigten haben, davon möge sich der Leser selbst überzeugen, wenn er einmal nach Newhork kommt, und die "plastischen" Anmerkungen und Unterbrechungen der Zuhörer vernimmt. Doch was liegt den "Aposteln" daran? Sie sind ja für ihre Predigt bezahlt und ihre rothen Nasen bürgen dafür, wie sie den Sündenlohn anwenden!

Hört einmal das Temperenzthum ganz auf und wird der Zoll auf Wein und Branntwein noch mehr verringert, so werden Traubenzucker, Weinstein, Bleizucker, Bitriol, Citronen, Scheidewasser, Alcohol und Rosinen nebst noch einigen andern Artikeln bedeutend im Preise sinken.

## Das beutiche Dienstmädchen.

Das beutsche Dienstmädchen ist von Natur zum Rochen geneigt und von Profession ein Wassersteingeselle.

In Deutschland mar fie gering angesehen und noch geringer bezahlt. Gie mufite alle Dienste verrichten, Die man von einem bienftbaren Beift mit Unftand erwarten fann und oft noch mehr; ber Lohn aber war fo gering, baß er taum julangte, ein zitenes Sahnchen anzuschaffen und auf ben Sonntag eins von Wollenmouslin. war fie auch nicht in "auswärtigen" Dienften, fonbern lebte bei ihren Eltern, armen Taglohnern, die faum felbst im Stande maren, bas tägliche Brod zu verbienen, und mußte vom Leben bis jetzt gar Nichts, als bag es aus Arbeit und Kartoffeln bestehe. - Da borte fie von Amerika und wie dort die Dienstmädchen sich als "Ladies" kleiben und bezahlt feien gleich fürstlichen Leibweißzeugverwalterinnen. Sie ging baber zu Rathe mit ihrem Schat, bem Baurenfnechte ober Schreinergefellen ober mas er fonft mar, und mit vieler, vieler Mühe wurde bas nöthige Geld gufammen= gebracht, um in's gelobte Land hinüberzuschiffen, und fortgings nach Amerika!

Sie kam hier an in ihrer alten vaterländischen Tracht, im zigenen Rleiden und im kattunenen Schürzchen, und ohne andere Kopfbededung, als die der liebe Gott auch den Thieren gegeben hat. Aber trot Alledem, — ihr Schatz muß vielleicht wochenlang zusehen, bis er eine Stelle und Arbeit bekömmt; sie hat nach zwei Tagen schon einen Dienst! Deutsche Dienstmädchen sind ein gesuchter Artikel in Amerika.

Freilich, mit bem ersten Dienst bauerts nicht lange. "Wie viel haft bu monatlich?" fragt sie eine Freundin, die schon längere Zeit "im Lande" ist, und sich austennt. — "Bier Thaler nur? Wo bentst du hin? du kannst sechse haben; bu mußt zu Amerikanern in Dienst gehen!"

Gott! Welche Aussicht! Bu Amerikanern! Darnach hat fie icon lange geburftet; bavon hat fie icon geträumt bei ber Berüberfahrt, wenn ihr ihr Schat Beit bagu ließ, jum Träumen nämlich! - Bu Amerifanern! Gine Stelle bei Amerikanern betrachtet fie mit bemfelben Auge, wie ein beutscher Betienter eine Stelle bei einem Grafen! - Die Amerifaner werden ja alle als Crofusse geboren und find nebenbei Befdwifterfinder von Lords und Bergogen! Gie tann zwar noch nicht englisch, erft ein Paar Borte: Yes und No; aber bas thut nichts; bie Amerifaner find ja fo liebreiche, zuvorkommenbe Leute: bie nehmen fie boch an, und - Die technischen Ruchenfunftausbrude werben balb gelernt fein. Allerbings, bas Bischen Englisch, bas fie in ihrer Ruche braucht, ift bald gelernt. Auch fonft fommt fie zurecht, benn bie Ruche einer "gewöhnlichen" amerikanischen Familie ift balb beftellt. "Beeffteat und Sammelfleifch," "Rartoffeln und Beiftobl," - Die Speifen find fo ziemlich leicht zuzubereiten. Aber - es will ihr boch etwas fon=

berbar vorfommen, baf gar nichts Underes gefocht wirb. und es will fogar ihrem Gaumen nicht recht behagen, bas emige Beeffteat und Sammelfleifch! Und gar vollende bie Ordnung ber Dinge, bag mas Morgens marm genoffen murbe, Abends wieder talt auf ben Tifch tommt, ift nicht nach ihrem Beidmad! Es muffen boch feine Lords fein. Die Ameritaner, bei benen fie ift. - Und bann bie foredliche Ifolirtheit! Da ift feine liebe Freundin und Collegin. mit ber man am Brunnen zusammenkommt, um bas Berg gegenseitig auszuschütten; benn man geht gar nicht an ben Brunnen, weil man bas Baffer im Saufe hat! Da ift feine Sausfrau, welche bie Reuigfeiten fo gerne mitanbort, bie die Magd zu erzählen weiß; benn bie Sausfrau und bas Dienstmädchen verfteben einander gar nicht, viel weniger plaudern fie mit einander. Da ift fein Jafob, ober Joseph ober Frit in ber Nabe, mit bem man Abends nach gethaner Arbeit um bie Ede geben und ein Stündchen "fdmaten" tann! - Immer in ber Ruche ift fie; benn bie ift fur fie Bohnzimmer, Arbeitslotal und oft Schlafgemach zugleich. Das eigentliche Wohnzimmer, ber "Barlor," ift nicht für fte ba. Da innen hat fie nichts zu thun, ale ben Boben= teppich auszuluften und bie Möbeln abzuftauben.

Sie halt's nicht lange aus; besonders wenn es mit dem versprochenen Siebenthalerlohn happert, d. h. wenn er nicht verabsolgt wird, wie's bei derlei amerikanischen Familien nicht gar selten vorkommt. Was hat ein Amerikaner sich viel um so ein "Dutch Girl" zu bekümmern?

Nunmehr beschließt sie wieder zu Deutschen zu geben. Aber sie ist jeht wählerisch geworden. Ein Bierteljahr in Rewhort hat einen großen Unterschied hervorgebracht und

bu tennft fie gar nicht mehr, Die Anne Marie von Degerloch, ober bie Ratharine von Rirchintellinsfurth! Gie beifit jett Mary (fprich: Merri) ober Kathrine (fprich: Rathrain) und geht auf feinen andern Ruf mehr. Gie geht auch nicht mehr im Rattunfleid herum ober gar vollends ohne Ropfbebedung. Im Begentheil, fie tragt einen but mit Schleier und ein Rleib von feinem Mouslin und nach ber neuften Dobe gemacht. Sie ift baber nicht mehr geneigt, au einer Familie "mit Rinbern" au geben; fie fann bas Rinbergefdrei nicht ertragen und liebt's noch viel weniger. Much ber Ruchendienst ift ibr fo Rinder berumgutragen. giemlich zuwider, wenigstens die gröbere Arbeit barin, wofür jedenfalls ein anderer Dienftbote engagirt werden muß. Gine Stelle als Rammermadden ober Rimmerzofe ift noch am meiften nach ihrem Geschmade, aber unter acht Thalern per Monat und einem Ausgangstag alle acht Tage thut fie's in feinem Falle. Gie fühlt fich!

Nach einem Jahre besitzt sie zwei seidene Kleider und einen weißen Atlaßhut. Ein halbes Jahr d'rauf kommt noch eine schwarze Mantille mit Spitzen dazu, nebst kurzen Fillethandschuhen. Sie ist jetzt eine vollständige Lady und es fehlt nur noch die Erinoline, in Ermanglung deren ein Baar dunne Faßreise ausreichen. Zwar ein leinenes Hemd, ein gutes Schnupftuch, und solche Dinge, die man nicht sieht, sind ihr vollkommene Gleichgültigkeiten; auch gewaschene Unterröcke besitzt sie selten und Reinlichkeit am "bebecken" Leide ist überhaupt nicht ihre Passon; aber eine goldene Broche — sechskarätig, thut's auch — und etwelche Ringe mit Steinen dürfen nicht fehlen.

Nunmehr wird fie eine besondere Freundin von Das

guerrothpen. An jedem Ausgangstage nimmt sie einen halben Thaler in die Tasche und läßt ihr "Likeness abnehmen," d. i. sie läßt sich daguerrothpiren oder photographiren, und sendet die "Likenesser" nach Deutschland an ihre Berwandte und Freunde. Die müssen sie doch auch in ihrem "Staate" sehen! — Sobald wieder ein neuer Hut oder ein neues Kleid angeschafft wird, muß wieder ein Likeness hinaus!

Wie sie von Deutschland fortging, hatte sie sich vorgenommen, wenn sie einmal ihre zwanzig Gulden den Monat verdiene, im Jahre wenigstens zweihundert Gulden zu ersparen. Jest aber nach zweis ober dreijähriger Dienstzeit besitht sie nichts als einen Kosser voll Kleider.

Dieg bringt fie jum Rachbenfen, b. h. nunmehr ift fie in bas Zeiden bes Wenbefreifes getreten. Entweber flegt bie Liebe zu ichonen Rleibern, und bann geht fie in's Basement "mit freundlicher Bedienung," ober fiegt bie Liebe jum Fritz oder Jatob, ober hannes und es wird geheirathet. Aber — bann Abien Rleiberpracht! Gin Arbeiter tann fo viel verdienen, baf ein Chepaar leben fann. verbient auch fo viel, daß ein Paar Rinder mitleben tonnen; aber - eine Laby tann er nicht verhalten. Mabame ift feine "Mabame," fondern eine Chefrau, wenigstens am Werktage, und muß felbit wafden, felbit eintaufen, felbit beimtragen, felbft tochen, felbft icheuern, felbft Schube puten! Nur gut, baß es einen Sonntag gibt und Sacreb-Concerte und Biergarten, wegen ber feibenen Rleiber namlich, bie man vom "Lediafein ber" noch bat!

Befondere Liebhabereien des Dienstmädchens find Balle und Theater. Man tann fich zugleich sehen laffen und fein

Herz erfreuen. Sie geht aber nur in Specktakelstude, benn Trauerspiele rühren sie zu sehr. Bon Leichenbegängnissen ist sie so wenig eine Freundin, als vom Kirchenbesuch. Nicht daß sie gefühllos ober irreligiös wäre, aber es ist nicht Mobe unter den Deutschen in Amerika, nicht "fashion!"

Ihre Sehnsucht nach Deutschland ist sehr gering. Dort wäre sie jett noch Wassersteingeselle. Aber — zeigen möchte sie sich doch einmal braußen. Was die Augen hinmachen würden! —

### Gine ameritanifde Gifenbahn.

In Deutschland und Europa baut man bie Gifenbahnen burch bie cultivirteften Begenden. Man macht Umwege und Rrummungen, um bie Stabte und Dorfer ringeum nicht zu umgeben, und je mehr Menschen am Bege, um fo einträglicher macht fich bas Geschäft. - In Amerita ift bas Ding anders. Gine ameritanifche Gifenbahn führt burch Streden, wohin noch feines Menichen guß gebrungen, wenn man die Indianer nicht etwa auch zu ben Menschen rech-Sie wird gebaut, nicht um bicht bevolferte Gegenben einander naber ju bringen, fondern um Bevolkerung in menidenleere Raume zu ichaffen. Durch ben Urwald, über Sumpf und Morafte, über Fluffe, Die noch teine Brude gefeben, führt fie, und bie Sanbe erft, bie bie Bahn bauen, bringen menichliches Leben in eine Gegend, wo vor wenigen Jahren nur ber Sirich und ber Biber ober ber einzelne Jäger zu sehen mar. Die amerikanische Gifenbahn ift nicht bas Erzeugnig ber fortgeschrittenen Cultur, fie ift bie Borläuferin ber Cultur.

Sie kommt nicht allzuhoch zu stehen, eine folche Bahn. Kleine Unebenheiten find kein hinderniß; zur Roth fährt

man auch über fleine Berge. Auch mit ber Grundlage ber Bahn braucht man nicht allzuviel Feberlefens zu machen. Wenn auch eine Schwelle bie und ba einfinkt, wenn's auch ein Bischen madelt und rumpelt und ftokt, bas genirt ben Amerifaner nicht. Wenn's nur vorwärts geht! -Die Bruden über Morafte und Aluffe, fogar über fleine Meeresbuchten, toften auch nicht viel Ropfzerbrechens. Man ichlägt Bfable ein, legt bie Schienen barüber und - fertig ift bie Bahn. Belander ober fonftige Sicherheitsmafregeln find Rebenfache. - Gie barf aber auch nicht zu viel toften, bie Gifenbahn! Denn bas Gelb, bas fie toftet, wird nicht etwa burch ben Menichen= und Baarenverfehr wieder ein= gebracht, ein folder ift vor vielen Jahren nicht zu erwarten; nein burch bie Gifenbahn felbft. burch bas Land, welches fie burchläuft, muffen ihre Roften erfett merben. Diefes Land, viele Meilen weit rechts und links von ber Bahn, bat bie Gefellichaft, welche bie Bahn baut, vom Staate zum Brafente erhalten. Es lag bie Beit ber muft und obe, und trug bem Staate Richts ein; jest aber wird es ber Einwanberung geöffnet. - Große Annoncen ftehen in ben Zeitungen, Annoncen über bie Frucht= barteit bes Lanbes, Annoncen über bie Stäbte, Die allba gegründet werden, nebst ben vollständigen Blanen berfelben, Annoncen über die Bortheile, Die ben Ginwanderern gewährt Freilich fertig ift noch Richts. Bier wird merben. 3. B. eine Stadt "Rom" genannt, bort "Baris," an einem andern Fled: "London," und wenn bu hintommft und bich begierig nach bem langen Wanbern in ber Wilbnig nach ber "Stabt" umichauft, fo finbest bu eine Lichtung in ben Balb gehauen und an einem alten Baume hangt eine

Tafel mit den Worten: "London, Paris oder Rom." Das ist die neue Stadt. Aber die Anstedler kommen doch, benn sie bekommen das Land zu einem billigen, sogar sehr billigen Ansatz und die Eisenbahn sichert ihnen den Absatihrer Erzeugnisse. Je mehr Ansiedler kommen, desto mehr steigt der Acer im Preise und das Land ist bald zehn und zwanzig Mal so viel werth, als vor wenigen Jahren. Jett ist die Zeit gekommen, wo die Eisenbahngesellschaft Geld macht! — Die ersten Ansiedler, denen man das Feld halb schenke, waren nur die Lockvögel.

Die innere Einrichtung ber amerikanischen Eisenbahn ist eine äußerst commode. Prächtige Wägen und prächtige Sitze barin. Für alle Bequemlichkeit ist gesorgt. Wasserist da zum Trinken; Defen sind da zum Heitzen. Ein Rauchsalon ist da für Cigarrenliebhaber und ein "geheimes Gemach" für alle Fälle. Besonders auf die schöne Belt ist Rücksicht genommen. Ihre Sitze sind so eingerichtet, daß sie sich drinn, wie in einem Großvaterstuhle, zurückslehnen können. Der Boden ist mit Teppichen, die Wände mit Spiegeln versehen. Und Alles sür den geringen Preis von einigen Groschen per Stunde! Und kein Rangunterschied, nur Eine Wagenklasse! Der Vornehme, wie der Geringe, der Reiche, wie der Arme zahlt Einen Preis! — Doch — der hinkende Bote kömmt nach.

Man wird doch den feinen Amerikanerinnen nicht zumuthen wollen, daß sie in Einer Classe, in Einem Wagen mit den schmierigen Irländern, mit den ungehobelten Deutsichen, den Bauernlümmeln fahren? D'rum haben die Herren Amerikaner den Emigrantenzug ersunden. — Es ist eine gottvolle Einrichtung, Alles zum Wohl der frischangekommenen

Irlander und Deutschen! Allerdings besteht ber Emigrantenzug meift aus Bagen, Die fonft zum Transport bes Biebs gebraucht werden; allerdings werden bie lieben Emigranten in biefen Bagen auch zusammengepact, wie bas liebe Bieh: allerdings braucht ber Emigrantenzug immer bie boppelte und breifache Zeit, wie ein anderer Bug und bie Mitfahrenden haben bie und ba bas Bergnügen, ausgepackt und auf Canalboten weiter geschafft zu werben, mo fle manchmal mitziehen muffen, nur um vorwarts zu tommen; allerdings find burch ben langen Aufenthalt unterwegs große Roften mit biefem Buge verbunden; aber - ift es nicht von Bortheil für ben Emigranten, wenn er gleich Belegen= beit hat, fich bas Land zu befehen und barüber fich zu orientiren? Ift nicht ber Emigrantenzug in feiner Fahrtare um ben vierten, vielleicht auch um ben britten Theil wohlfeiler, ale ber Exprefgug? Ift bas nicht Erleichterung genug, um bas Bischen ichlechter und länger Fahren wieder auszugleichen? -

Sonderbar! Die Bohn ist schon lange fertig; die Ländereien rechts und links sind verkauft; die Frachten mehren sich mit jedem Tage; die Eil= und Emigrantenzüge sind fast immer mit Menschen vollgepropst, und doch — will der Ertrag der Bahn nicht zunehmen! Ja die "Stocks" oder die Aktien, wie man's sonst nennt, haben eher eine Neigung zum Fallen, als zum Steigen. Noch einige Jahre und es zeigt sich zum Schrecken aller Aktionäre, daß die Bahn nicht ertragssähig ist! — Die Aktieninhaber fluchen; sie stellen neue Berechnungen und einen neuen Cassier an; aber Alles hilft Nichts, die Bahn trägt keine Dividende, sie trägt kaum Zinsen, sie hat zu viel gekostet! — Der Etelluger, iebende Bilber aus Mmerika.

Guaut bole bie Birthichaft! Die Direttoren und ber Brafibent ber Babn aber lachen in ihrem Innern, fie haben ihr Schäfden im Trodenen; benn fie haben bie Landereien verfauft, und ben Raufpreis gemacht; fie baben bie Babn gebaut und bie Bautoftenrechnung gestellt; fie haben gehandelt und nicht zu ihrem Nachtheil gehandelt, und noch Befoldung bafür bezogen, ein Brafibent z. B. felten unter 25,000 Thalern, Diefelbe Befoldung, wie ber Brafident ber Bereinigten Stagten! - Glaubt ja nicht, baf bie Bahn nicht ertragsfähig ift; fie mar es ftets, aber nicht für Alle, fondern nur fur Benige, Die Direftoren! In Deutschland würde man vielleicht biefe "Benigen" in's Buchthaus fperren; in Amerika nennt man fie "fmart" und lacht bie Aftionare aus und damit hat die Geschichte ein Ende. Bublitum aber fümmert fich nicht nagelsgroß um bie gange Befchichte, wenn nur bie Bahnguge zu richtiger Zeit abgeben.

Doch nicht bloß in der Ertragsfähigkeit, — die Hauptbevorzugung der amerikanischen Eisenbahn liegt in ihrer Sicherheit?! — In Deutschland benkt man nicht daran, daß ein Unglück passiren könne, wenn man sich in einen Bahnzug setzt. In Amerika macht man vorher sein Testament und sucht einer Lebensversicherungsgesellschaft beizuteten. Unter zwölf Eisenbahnunfällen, die auf der ganzen Erde vorkommen, sind immer eilf auf amerikanische Rechnung zu setzen. Rein Bunder, wenn die Lebensversicherungs-Gesellschaften in neuster Zeit "Eisenbahnreisende in Amerika" nicht mehr annehmen wollen! — Solche Kleinigteiten, daß Einer z. B. zu schnell aussteigt und unter die Räder kommt, oder daß ein Condusteur zwischen die Wägen geklemmt und erdrückt wird, oder daß eine kleine Collision

mit einer Ruh vorfommt, die gerade gur Ungeit über bie Babn läuft und Schuld ift, baf ein Baar Dutend Arme und Beine gebrochen werben, - folde Erbarmlichkeiten werben in Amerika nicht zu ben "Unfällen" gerechnet. Ein Amerifaner legt einen andern Mafftab an. Bu einem Eisenbahnunglud gebort ichon, bag Gin Bug mit bem Andern aufammenftoft und zwar in ber fleinen Befchminbigfeit von vierzig Meilen auf Die Stunde und baf fieben ober acht Bägen gertrummert und ein Baar hundert Menfchen gerdrückt, gerqueticht, gerriffen, gerbrüht, germalmt werben! Dazu gehört ichon, bag ber Bug in vollem Rafen über eine Schiffbrude fahrt, mahrend biefe gerade offen ift, um eine Barte burchzulaffen! Die Maschine macht einen Cat, wie ein angeschoffener Tiger; fie bebt fich und bäumt fich, die vorbern Raber gelangen an's andere Ufer: aber bann fturzt fie binab mit Ginem Rud in ben reifenben Strom unten und mit ihr ber gange Bug, bis auf vielleicht Ginen Wagen, ber fich merkwürdigermeife ausge= hängt hat. Ein Chaos von zerschlagenen Wägen und zerriffenen Menidenförpern bebedt ben Grund! - Ja, ein Baar hundert Menichenleben muffen ichon barauf geben, wenn's ein "Ungludsfall" genannt werben foll. Dann erhebt fich freilich Gin Schrei ber Entruftung burch alle Blätter; es wird flar bewiesen, bag alle Schuld nur an bem mahnfinnig ichnellen Fahren, an bem Mangel an Auffehern und Bahnwärtern, an ber ichlechten Bauart ber Bahn, an bem einfachen Beleife, ftatt eines boppelten, liege. Die gange Umgegend, wo bas Unglud geschehen, wird wuthend: man brobt, ben unseligen Zugführer, ber fich natürlich burch einen Sprung gerettet bat, an ben nachften beften Baum gu hangen,

ja man broht, die Direktoren und die ganze schlechte Sippsichaft mit aufzuknüpfen; aber — nach vier Wochen ist ein anderes Tagesereigniß auf dem Plan. Die ganze Gesschichte ist vergessen und das Publikum fährt fort, die Bahn wie bisher zu benützen. 'S ist halt ein Unglick gewesen!

Natürlich lassen die Direktoren Alles beim Alten. Sie werden sich boch nicht wegen so ein Paar Dutend todten Menschen in Kosten stürzen und Bahnwärter anstellen oder gar noch ein Geleise legen! — Unangenehm bei der ganzen Affaire ist ihnen nur, wenn Einer, der bei der Collision mit dem Leben davon kam, aber Arm und Bein verlor, oder Eine, die durch den "Unfall" ihres Ernährers, Beschützers und Gatten beraubt wurde, klagbar wird, d. h. eine Civilklage anstellt; denn dann müssen sie blechen, die Herren Direktoren und oft viel blechen! — Lieber eine Eriminalklage wegen "Mords" aushalten, als Entschädisgungen zahlen!

Auf allen Bahnhöfen Amerikas steht mit großen Buchstaben angeschrieben: "Hütet euch vor Taschendieben!" —
Borsicht kann nicht schaben, besonders in einem so grundehrlichen Lande. Du aber, lieber Leser, hüte dich noch viel
mehr, auf einer amerikanischen Eisenbahn eine Spaziersahrt
zu machen, wenn dir dein Leben lieb ist.

Das muß man ihnen aber laffen, eine amerikanische Eisenbahn ist fix und fertig, wenn man anderswo kaum recht angefangen hätte. Und fahren thun sie, wie der leibshaftige Satan!

## Der Schinder ober ber beutsche Bintelabvotat.

Ein Schinder ift in Deutschland ein Mann, ber die gefallenen Thiere ausweibet und ihnen das Fell abstreift; in Amerika ift ein Schinder ein Mann, der seinen Lands= Leuten bei lebendigem Leibe die Haut über die Ohren zieht.

Der "Schinder" ift nämlich fein Anderer, als ein "Winkelabvokat". Er fängt feine Carrière an als Doll= metider, nicht als vom Staate ober ber Stadt angeftellter Dollmeticher, fonbern als Dollmeticher "auf eigene Rechnung". Der Deutsche in Amerika bringt's felten balb fo weit, fich im Englischen richtig ober auch nur verftanb= lich ausbrücken zu lernen, und es gibt Biele, bie fcon awanzig Jahre im Lande sind, und boch noch nichts fprechen konnen, ale ihre Mutterfprache. Wie find bie in Berlegenheit, wenn fie einmal, vielleicht wegen einer Rlei= nigfeit, vor Umt, vor Bericht geforbert werben! Gie fteben ba, wie ber Dobse am Berge, benn ber Beamte wird boch nicht ihretwegen beutsch sprechen lernen? - Und mahrend fie fo bafteben, tommt ber freundliche Landsmann, ber fich als "Dollmetscher auf eigene Rechnung" vor ben Berichtshöfen herumtreibt und nimmt fich ihrer an, natürlich gegen Geld und gute Worte, wobei übrigens bie Letzteren die Nebensache bilden. — Wie staunen sie ihn an, den deutschen Landsmann, dem die englischen Worte so sließend aus dem Munde gehen, als hätte er seiner Lebtage nichts Anderes zu thun gehabt!

Und boch geht Alles ganz natürlich zu! Er, ber Dollmetscher, kam ziemlich jung hierher, in welchem Alter bas Gebächtniß noch frisch und die Zunge geläusig ist; er war von Jugend auf ein Freund vom Nichtsthun, so was man einen "kleinen Taugenichts" nennt, trieb sich daher viel auf der Straße herum unter der "fröhlichen" amerikanischen Jugend, vielleicht unter den "Loafern" und Straßenlungerern, und lernte so spielend sein Englisch, und besser, als wenn ein Anderer, ein schon älterer Mann, tagtäglich einen Lehrer mit einem Thaler bezahlt.

Dollmetscher bleibt er aber nicht lange. Es trägt zu wenig ein, besonders seit in einigen Städten, wo viele Deutsche wohnen, und wo vielleicht der "Nativismus" nicht so gar sehr überwiegend ist, auf städtische Kosten beeidigte Dollmetscher bei den Polizeigerichten angestellt sind. "Will den Herren selber machen," sagt der Dollmetscher, der sich von vergangenen Zeiten her noch des Leporello im Don-Juan erinnert. So rückt er vor aus eigener Machtvollsommenheit und wird "Advofat." — Freilich zu Führung eines Criminalprocesses langt's nicht; er hat auch gar kein Verlang en darnach, denn es gelüstet ihn durchaus nicht, mit seinen Kenntnissen "offen" zu prangen. Auch müßte er ja vorher eine Prüfung durchgemacht haben; denn wirkliche Advosaten haben in Umerika ein Cramen zu machen, das zwar leicht genug ist, aber doch zu schwere

für Einen, der gar keine Kenntnisse hat! So hält er sich an Civisprocesse, Schuldklagen und die vielen kleinen Processe, Schuldklagen und die vielen kleinen Brocesse, die bei den Bolizeigerichten vorkommen. Diese Kleinigkeitökrämereien, die jeder Mensch mit einigem Berstande ohne fremde Hilfe abmachen kann, sind sein Element; besonders aber die Fälle, wo der Betressende lieder sich etwas gefallen läßt, um nur nicht vor Gericht erscheinen zu mussen!

Man follt's faum glauben, bag er's fo weit gebracht hat! In Deutschland mar er vielleicht Barbiergebülfe und trieb bas Sandwert auch in Amerita: vielleicht treibt er's noch nebenbei. Ober vielleicht war er ein verungliid= ter Stubent, bei bem's ju feinem Eramen langte; ober gar ein Metger, ber bas "Schinden" ja praftifch erlernen muß; ober ein Schreiber, ber braugen im Bermaltungefache "verunglückte"; ober endlich ein Theologe und Wortesgottprediger, ber zu frei bachte ober vielmehr lebt e und benbalb umfattelte. - Möglich ift's, baf fein Leumund braufen nicht ber beste mar; möglich, bag er wegen eines fleinen Miggriffe in ber ihm anvertrauten "Raffe" jum Buchthaus verurtheilt und flüchtig ober nach einigen Jahren "Wollespinnen" zur Auswanderung begnabigt murbe; möglich, fogar mahricheinlich, bag er megen liebedürftenber Absichten auf "unconfirmirte Rinber" mit Schmach aus bem Clerus gestoßen und zur Auswanderung genothzüchtigt murbe; möglich, bag er fonft irgend ein gemeines Bergeben in ber alten Beimath auf fich fiten bat, fogar febr möglich; allein Deutschland ift Deutschland und Amerita ift Amerita und folde Rleinigkeiten hindern ihn nicht, in Amerika ben "wichtigen" Mann zu fpielen und als Abvokat

aufzutreten. Freilich, an fich ift bas Butrauen ber Lanbsleute nicht groß. Bon "braufen" ber batte er feinen Namen, außer einem ichlechten, und in Amerita bat er fich noch feinen erworben, feinen guten nämlich, wenigstens nicht burch gewonnene Broceffe. Allein mas will bas Bublifum machen? Bu einem amerifanischen Abvotaten fann man nicht geben, weil man fich ihm nicht recht ober auch gar nicht verständlich machen tann, und fo - erhalt ber Winfeladvotat bie Clienten. Much fann man ihm nicht nachsagen, baf er nicht fein Möglichftes thut, Clienten zu be-Nicht etwa burch rechtliche und billige Behandlung berfelben; Gott behüte, bavon ift er weit entfernt! Auch nicht etwa burch fein ruhiges, anständiges, höfliches und gebilbetes Benehmen; Belf und Gott, bas find ihm bohmifde Dorfer! Rein nicht hieburch, aber baburch, baf er fich in ben Borfalen ber Bolizeigerichte mit feiner Bertrautheit zu ben Berichtebienern und bergleichen Bebiensteten breit macht; baburch, bag er feine "Zuführer" (natürlich bezahlte Zuführer) halt, Die fein Lob unter ber Sand ausschreien muffen und ihn erft nicht fo viel toften, ale ben Wunderboctor feine Annoncen; und befonbers baburch, baf er bie Wirthshäuser fleifig frequentirt und in einem berfelben fein Sauptquartier aufschlägt. Dem Birthe muß boch baran liegen, bem Manne Runten zu verschaffen, icon begwegen, um zu feinem Gelbe, ber Bezahlung ber Bedifchuld nämlich, ju tommen, und bann auch befrwegen, weil Die Braliminarien eines Processes nie ohne ein Baar Flaichen Bein abgemacht werben. Gelb für eine "Office". b. h. für eine Amte- ober Bureau-Stube auszugeben, bat daher ber Winkeladvokat nicht nöthig; das Wirthshaus ist seine Office!

Die Gebühren, die er rechnet, sind nicht gering, jedensfalls nicht geringer, als die Gebühren eines "wirklichen" Abwokaten. Uebrigens läßt er mit sich "handeln", und wenn er dir "für den Anfang" fünfzehn Thaler absordert, was keine Seltenheit ist, so biete ihm getrost fünse, er ist sehr wohl mit zufrieden. Natürlich liegt ihm am meisten am Angeld. Der Process mag nachher zum Teufel gehen, wenn er nur das Angeld hat!

Bat ber neugebadene Abvotat eine Zeitlang bebütirt, und in Fallen, wo er, weil feine Renntniffe nicht gureich= ten, felbft nicht gurechtfam, - fich ber Gulfe eines ameritanischen Abvotaten bedient, so wirft er fich auf Bolitit. Natürlich halt er es mit ber berrichenben Bartei, ober wenn gerade Bablen im Angug find, mit ber Partei, bie am meiften Aussicht bat, an's Ruber zu fommen. Sat er fich in biefer Beziehung verrechnet, fo macht bas für einen Mann von feiner Glafticität nichts aus. Er changirt feine Meinung über Nacht und wird vom "Schwarzrepublikaner" - Demofrat, ober umgefehrt, wie es ihm gerabe paft. 218 Politifer macht er ben Sausfnecht irgend einer bebeutenden Berfonlichfeit, benn ba fallen nicht blog Sausfnechtstrinfgelber ab, fonbern es ift vielleicht fpater möglich, wenn bie "Berfonlichfeit" ein Umt befommt, ein Sausfne dit 8 amt dien zu erwischen! Unbescheiben ift er hierin nicht; er nagt gerne an ben Anochen, Die ein Anderer mit bem Tufe weggestoffen. - Die und ba versteigt er sich bis jur öffentlichen Rebnerbuhne, natürlich nur unter feinen beutschen Mitburgern, und auch hier nur unter bem Theil berselben, der ihn nicht näher kennt. An dem "Redenhalten" selbst liegt ihm wenig, es fällt ihm auch ein Bischen schwer, aber daran liegt ihm, daß sein Name in der Zeitung genannt wird.

Seine Hauptleidenschaft ist das Notar werden und nach diesem ein — Consulat. — Notar kann er werden, dazu hat man schon manchen Lumpen gemacht, und Einer mehr oder weniger, thut nichts zur Sache. Es gehört auch lediglich gar nichts dazu, als die Empfehlung eines angesehenen Politikers beim Gouverneur des Staates! Und diese "Empfehlung" ist oft mit fünfzig Thalern zu erlangen! Sind's ja doch schon Leute geworden, die von Deutschland cum infamia weggejagt wurden; Leute, die Jahre lang alle Wochen sieben Mal betrunken in der Gosse lagen; Leute, die sogar als deutsch-amerikanische "Landpsarrer" zu erbärmlich gefunden wurden, — warum sollte er's nicht werden?— Es kostet ja den Gouverneur nur einen Pinselstrich und dem liegt nichts daran, ob so ein deutscher Notar ein Schust ist oder nicht.

Aber Conful! Prosit die Mahlzeit! Daraus wird nichts. Ein Consulat trägt Gelb ein; darum ist's nur für Amerikaner da; und wenn je in Deutschland Eins mit einem Deutschen besetzt werden muß, so bekommen's nur Leute, die Dienste geleistet haben, wirkliche politische Dienste, ob auf rechtlichem oder unrechtlichem Wege, das ist einersei, wenn's nur Dienste von Werth sind; — mit Einem Wort Leute, die man, ohne den Anstand zu versleben, nicht unbelohnt lassen kann. — Also, theurer "Schinder", begnüge dich mit dem Notariat. Es trägt ja auch Geld ein! Ober haben deine Landsleute keine Erb-

schaften in Deutschland zu erheben; brauchen sie keine Bollmachten und sonstige Urkunden? Und wie du dir die oft bezahlen läßst, das wissen die — Geprellten und Du am allerbesten! Darstt du nicht copuliren und einen Thaler oder auch mehr für beinen "Schein" verlangen? Und hast du nicht Agenten in allen Wirthshäusern, die dir die Kunden zuweisen? Hast du nicht das Recht, Wechselprozteste zu erheben und selbst ein Wechselsgeschäft nach Deutschsland anzusangen, wenn dir anders — Iemand Geld anvertraut? — Du bist gut ab, wenn du dich nicht gar zu gering aussührst; du darst zemein, zudringlich und niesberträchtig sein, wenn du nur nicht offen stiehlst; also — sei zusrieden mit deinem Loose; in Deutschland wärst du vielleicht längst im Arbeitshause, in Amerika bist du Notar!

Sie und ba freilich hat ber Schinder auch in Amerika eine kleine Angstperiode burchzumachen. Das ift, wenn er Jemanden nicht bloß bas Fell, fonbern auch bas Fleisch abzuziehen versuchte, ober wenn er als politischer Sausknecht mehr als judische Frechheit entwickelte. In folchen Fällen wagt es bie und ba Giner, ben Berrn "Abvofaten" oder "Notar" auf feine "frühere Laufbahn" hinzuweisen. - Gefchieht bas fo nebenbei im Wirthshaus, fo hat's wenig auf fich; ein Wirthshausgefpräch ift ja nur ein Birthshausgespräch! Geschieht's aber öffentlich vor einer versammelten Menge ober gar in einer Zeitung, bann fratt er sich hinter ben Ohren, ber Berr Notar und AD= votat. Doch er weiß fich zu helfen. "Steh' ihm bei, gottliche Frechheit!" - Den andern Tag erscheint ein Gegen= artitel, worin die vorgeworfene "Niederträchtigfeit und Schuftigfeit" frifdmeg geläugnet wird, und höchstens einige

"jugenbliche Unbesonnenheiten" zugegeben werben. "Soll ber Angreiser es weiter treiben und die gerichtlichen Acten aus Deutschland kommen lassen?" Das macht zu viel Umstände und auch Kosten. Das weiß der "Schinder", und darauf baut er. — Und wie selten kommt schon das vor, daß der Schinder überhaupt nur öffentlich angegriffen wird! "Was mich nicht beißt, macht mir nicht heiß", ist ein altes Sprüchwort, und ein noch älteres: "Wer im Dreckrührt, beschmutzt sich". — So bleibt der Herr Advokat und Notar meist ungeschoren, dis er vielleicht zu viel "notarieellen" Dreck "an den Stecken" bekommt, und in einen andern Staat oder gar auf englischen Grund und Boden verdampst.

Der größte Stolz für ben Schinder ist es, seine "Karte" bruden zu lassen, mit den Worten daraus: "Doctor N. N. Abwokat und öffentlicher Notar". — Der allergrößte Stolz aber ist es für ihn, diese Karte nach Deutschland zu senden. Dort sperren sie Maul und Nase auf und denken: was aus dem Menschen geworden ist! Ein Titel macht immer seinen Eindruck!

Der Schinder ift meist ledig. Ift er verheirathet, so hält's feine Frau selten bei ihm aus; fie mußte ihn nur im "Bandel" wie im "Mundftud" noch übertreffen. — Bum ehrlichen Abvokaten und Notar verhält er sich gerade, wie gestohlene gebratene Hühner zu gekauften. Gebratene Hühner der find's immerhin.

### Die Wahrsagerin.

Sie ist eine Frau von vierzig, höchstens zweiundvierzig Jahren. Aelter wird sie gar nicht, auch wenn sie ihr Hand-werk im fünfzigsten Jahre noch forttreibt. Es ist dieß ein besonderes Borrecht aller Astrologinnen.

Ihre Person ift ziemlich beleibt, sowohl von vornen als von hinten, und Essen und Trinken schmeckt ihr sehr. Bürde man's nicht täglich in den Zeitungen lesen, so würde man's gar nicht glauben, daß sie eine "rein geistige" Natur ist, eine Schwester der Seherin von Prevorst.

Berheirathet ist sie nicht, aber sie liebt männlichen Umgang. Nur erfordert ihre absonderliche geistige Beschaffensheit einen oftmaligen Wechsel im Leiblichen. Uebrigens hat dieser Wechsel nichts mit ihrem Namen zu schaffen, denn sie nennt sich nie nach ihrem "Ieweiligen". Ihr "Ieweiliger" ist nur der Freund, nie der Ernährer.

Ihr Name ist stees ein klangreicher und immer mit einem Beinamen begleitet. So 3. B. "Madame Seh= mour, die nordische Seherin", ober "Madame Clintar, die Tochter bes Nebels", ober "Madame Fleury, die Schwefter bes Lichts." Madame de Bellini nennt sich beschei=

ben eine zweite Lenormant, und Sennora Markina eine Base ber letzten Druidin, obgleich sie selbst sich hie und ba noch erinnert, daß sie eigentlich Trauz heißt und in Heilsbronn am Nedar als Weingärtnerstochter das Licht der Welt erblickte. — Andere sind wieder bescheidener und nensnen sich frischweg "Frau Maher", Madame Mollen, Madame Rühl, oder wie es ihnen sonst beliebt.

Ihre Wohnung liegt stets in einer Nebenstraße. "Bescheibenheit ziert ben Menschen," sagte Bischer, als er sich ben ersten Aesthetiker Europas nannte. Es ist auch nicht nöthig, daß man so viel Ausbebens von sich macht. Berühmte Leute werden überall gefunden. — Aber wenn auch in einer Nebenstraße, so ist sie doch nobel, diese Wohnung, immer im ersten Stock, und tief verschleiert mit Gardinen und geräuschlos gemacht durch dide Fusteppiche.

Die Wahrsagerin Newhorks ist in ber That ein höheres Wesen. Sie gibt Auskunft über Gegenwart und Zukunft, über Reisen und Geschäfte, über Krankheit und Processe, über Abwesende und Gegenwärtige, über Leben und Tod. Sie ofsenbart alle Geheimnisse, auch über Dinge, die nie geschehen sind; sie kennt den Namen des "Deißgeliebten", und gibt ein Portrait der "Süßen — Zukünstigen", auch wenn's deren mehrere sein sollten. Iede Krankheit wird von ihr curirt, auch die incurabeln, und Geburten werden vorsherverkündigt, die nie eingetreten wären, wäre sie nicht die Bermittlerin der Empfängniß geworden. — In der That, sie weiß viel, diese Base der letzten Druidin und wunders bar genug, zu allen diesen Ausschlässen und Prophezeihungen braucht sie nichts als ein altes Spiel Karten, aber altsbeutsche müssen, den sicht, — und

Way.

ein verwischtes Blanetenspstem mit ben zwölf himmelszeichen bes Thierfreises. Richt einmal einen Tobtenkopf wendet sie an, wo man doch früher meinte, daß ohne einige Stelette nichts zu machen sei. Aber — so schreitet die Wissenschaft vorwärts! —

Das Bublitum ist auch sehr bankbar für solche Kunstproduktionen, und eine perfecte Wahrsagerin darf nie über Mangel an Besuch klagen. Die herrn sind zwar ziemlich rar in neuester Zeit, aber um so lustiger sliegen die Schillinge der jungen und alten Jungfern, und Entrée ist Entrée, ob's eine alte Jungfer zahlt, oder ein verdorbener Wüstzling. Den meisten Zulauf machen die Nigger und Niggerinnen. Alles Geld, das diese auftreiben, geht entweder in die Lotterie oder wird der Wahrsagerin zugetragen, — ein Beweis (für die Wahrsagerin wenigstens), daß die Philanthropen recht haben, die den Nigger auf eine höhere Stufe stellen, als den Weißen.

Am Meisten liegt der Wahrsagerin daran, ein Dämschen aus den höheren Ständen aufzusinden, an dem eine "specielle" Wahrsagung eintrisst, und zu dem Ende hält sie sich "Hausfreunde", die in den höhern Ständen Zutritt haben. Sie kosten Etwas, diese Hausfreunde, gut Essen, gut Trinken und sonst noch 'was und noch daar Geld dazu, aber das Geld ist nicht hinausgeworfen, denn "Eine solche eingetrossene Prophezeihung", — und die ganze Woche hindurch halten jeden Tag Dhende von Equipagen vor der "Ossice" der "Tochter des Nebels", oder der "Schwester des Lichts", und Damen, die in Equipagen fahren, bez gnügen sich nicht mit einem Nieger-Entrée!

Mit den Behörden stellt sie sich sehr gut. Zwar ist

es diesen schon eingefallen, die "Damen-Aftrologinnen" als Schwindlerinnen, Betrügerinnen und was solcher plebejischer Namen noch mehr sind, vor Gericht zu laden; allein die Herren Bolizeirichter lassen "verständig" mit sich sprechen und — ein Kläger hat sich noch selten gefunden. Die Geheimnisse des Beichtstuhls sind nicht sicherer. — Die Damen-Aftrologinnen geniren sich besichts auch gar nicht; sie haben alle Tage ihre Annoncen ganz offen in den Zeitungen, in englischen, in deutschen, und — was für Annoncen!

Die Wahrsagerin hat ihre besonderen "Ofiice"-Stunben, wie der Arzt und Abvokat, in der man ihr seine Aufwartung machen kann: meistens von zehn Uhr Morgens bis acht Uhr Abends. Die übrige Zeit ist sie nicht zu sprechen, denn das Prophezeihen strengt gar sehr an und man muß doch auch Muße haben für Essen und Trinken, für Toilette und Hausfreunde.

Einen besonders guten Eindruck macht es, wenn die Bahrsagerin einen Nigger als Portier halt, der die Besuche anmelbet und einläßt.

Das Entrée ist meist ein Dollar sür Herrn und 50 Cts. sür Damen. Vornehme Damen zahlen ad libitum; Niggerinnen nur 25 Cts. Doch auch hier sieht man das Wandelbare des Schönen auf der Erde; gibt es doch so gemeine Creaturen, die sogar das "Wahrsagen" herunterzestempelt haben, und es jeht für 12 Cts. besorgen! — Die Concurrenz ist der Untergang der Kunst.

### Gin amerifanischer Sonntag.

Gottes Conne icheint überall lieblich auf bem gangen runten Balle, auf bem wir wohnen; tie Menichen aber feten Jaloufielaten vor ihre Strablen, bamit ihre Barme nicht in die Bergen bringe. Sätte Gott bie Berge und Die Bäume, Die Fluffe und die Thaler, bas Licht und bie Blumen, ben Abend und ben Morgen, ben Rebstod und Die Gerfte erichaffen, wenn er ein Jammerthal aus ber Erbe ichaffen wollte? Die aber, welche ten Menichen gu Gott leiten, welche ihm bas Verftandniß bes großen, all= autigen Schöpfers und Meifters eröffnen follen, Die lehren, daß die Erbe nur ein Zuchthaus und bas Leben babier bie Strafzeit fei, bie bem Menichen zugemeffen, ebe er bie himmlische Seligfeit erringe! Die Bogel in ber Luft, Die Thiere im Balbe, Die Fische im Baffer, fie fingen und fpringen und fonnen fich; fie alle erfreuen fich ihres Da= feine; bie Menfchen allein follen Buge thun in Gad und Miche, weil Gott fie geboren werben lief!

So lehrt nicht die Natur, so nicht die Bibel; aber die das Lob Gottes verkündigen sollten, die lehren so und die Griefinger, lebende Bilber aus Amerika.

sind es auch, die den amerikanischen Sonntag erfunden haben. Und was für eine Erfindung ist's!

Wenn Rirchen ber Ausbrud ber Frommigfeit eines Bolles find, fo ift bas ameritanische bas frommfte in ber ganzen Welt. Es gibt allba teine Staatsreligion: aller und jeder Glaube ift gestattet; ber Jude, ber Beibe, ber Muhammedaner, ber Ratholit, ber Reformirte, ber Broteftant, ber Unitarier, ber Episcopale, ber Methodift, ber Bresbyterianer, ber Mennonit, ber Mormone, ber Quafer, - Alle genießen sie gleiche Rechte und können ihren Gott auf ihre Weise verehren. Nirgende aber in ber gangen weiten Welt fragt man mehr barnach, ob Giner einer Congregation angehöre und welcher; nirgends in ber ganzen Welt geschieht mehr für bie Befehrung ber Beiben: nirgends werden mehr Bibeln vertheilt; nirgends wird mehr Gelb gesammelt für Miffion und Religion! Rirchen aber und Bethäufer, - beren find Legion, und nirgende in ber gangen Welt fieht man mehr barauf, bag bie Bethäufer und Rirchen befucht werben, als in Diefem Lande ber Duldung und Tolerang!

Wenn der Amerikaner am Sonntag aufsteht, so ist es sein Erstes, daß er nach dem Wetter sieht: ob er trockenen Fußes in die Kirche gehen könne. Aber es mag regnen oder schneien, Nichts hält ihn ab, sein Bethaus zu besuchen. Er hat vielleicht die ganze Woche auf Nichts gesonnen, als wie er seine Nebenmenschen übervortheile, er ist vielleicht auf Wegen gegangen, die der Ungläubigste mit Abscheu vermeidet; — Sonntags nimmt er sein Gebetbuch unter den Arm und wandert zur Kirche; und wie er, so die Frau, so die Kinder. — Wo sonst auf Erden trifft man solche Fröm-

migfeit? Aber - geh' einmal binein in bie Rirche und betrachte bir biefe Frommen. Sieh' bie Mabden 'an in ihrem But= und Flitterftaat, wie fie feitwarts ichielen nach ben jungen herrn bort brüben; siehst bu bas beimliche Riden, bas Blinzeln mit ben Augen, bas Fingeraufheben und Zeichengeben? Sieh bie Frauen an in ihrer Soffarth und ihren Reifroden, fieb', wie fie mit ihren Nachbarinnen flüstern, wie fie ben Mund schief ziehen und bie Rafe rumpfen, weil jene Frau bort auf ber Seite noch reicher gefleidet ift, ale fie? Gieh' die Manner, wie fteif fie bafiten und ben Finger an ber Nafe baben und grübeln und fpekuliren, welchen Coup fie am Montag loslaffen wollen? - Und konnen fie fich mit 'mas Anderem beschäftigen? Bor' boch auf ben Brediger, von mas fpricht er? Etwa von ber Gugigfeit bes himmlifchen Manna? Rein, von bem irbifden Manna, von ber Anauferigfeit und Babigfeit feiner verehrten Buhörer und Rirchenmitglieber, die in Bulle und Fulle leben und ibn, ben Seelforger, wenn nicht barben laffen, boch wenigstens nicht fo bezahlen, wie er es zu verbienen glaubt. Unter gehn Dal ift neun Dale bieg bas Thema feiner Bredigt. Mertft bu nun, wo bas Ding binausläuft? In Amerita baut ber Staat ober Die Regierung weber eine Rirde, noch befolbet fie einen Pfarrer. Congregationen bauen bie Rirchen und bie Bemeinden begablen ben Bfarrer. Wie nun, wenn die Gemeinde faum= felig wird im Rirchenbesuch? Es ift bem Pfarrer nicht um Buborer ju thun, fondern um Befucher; benn ber Bang in die Rirche toftet Entrée, fo gut als in's Theater, außer bu batteft bir um theures Gelb einen eigenen Rirchenftubl gefauft und - Diefes Belb gehört wiederum bem Beift=

lichen. — Die Pfarrer in Amerika müssen sich ihrer Haut wehren, wie jeder andere Geschäftsmann; sie müssen der Concurrenz begegnen und Kundschaft gewinnen, wie jeder Kausmann, und ihre eigene Schuld ist's, wenn ihr Einstommen sich nicht steigert. Siehst du nun, warum Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, um die Leute zum Kirchenbesuch zu nöthigen? — Und er ist da, dieser Kirchenbesuch, wie nirgends sonst in der ganzen Welt; er gehört zum guten Ton, er ist althergebrachte Sitte, und wehe dem, ter sich gegen Sitte und guten Ton versehlt; lieber eine kleine Fässchung begehen, als Sonntags die Kirche versehlen!

Was sollten sie aber auch thun am heiligen Sonntag, die Herren Amerikaner, wenn sie die Kirchen nicht hätten? Die Langeweile müßte sie ja umbringen!

"Sechs Tage sollst du arbeiten, und am siebten sollst du ruhen." Das haben vernünftige Menschen so verstanten, daß der Sonntag der Tag der Erholung für Körper und Geist sein solle. Die Amerikaner aber legen es so aus, daß der Sonntag mit der Ruhe des Grabes begangen werde. Und sie haben Gesetze gemacht, die diese Auslegung erzwingen sollen.

Am Sonntag fährt kein Bahnzug, die allernothwendigften für Berufsreisende abgerechnet; kein Omnibus geht,
kein Dampffchiff, wenn es anders zu vermeiden ist. Die Kaufläden sind alle geschlossen und die Birthshäuser dürsen bei hoher Strafe nicht offen haben. Grabesstille soll herrschen, so lautet das Geset, und nicht
einmal Milch oder Brod, oder Cigarren kannst du
kaufen, außer mit Umgehung des Gesetzes. Bon

einem Theater, von einer Regelbahn, von luftigen Musflügen, - Gott bewahre bichvor folden Träumen! Sei froh, bag es bir erlaubt ift, im Binter Teuer in ben Dfen au machen und eine warme Suppe an fochen; benn bie "blauen" Befete Connecticuts verboten fogar jeden Spaziergang, außer ben in die Kirche, fie verboten bas Rochen am Sonntag, man follte es ben Tag vorher verfeben, ja fie verboten, bag ber Mann feine Fran fugte!!! -Sie mochten halb verrückt fein, die Menschen, die folche Befete machten, aber bie jetigen Sonntagegejete, fint fie nicht noch verrückt genug? Behe bin in eine Stadt ber Menenglandstaaten, nach Rhobeisland, nach Massachussets, nach Connecticut u. f. w., ja gebe in eine Stadt Benfpl= vaniens und Newjerfens, gebe überall bin, außer nach Newhorf und Cincinnati und Sanctlouis, überall finbeft bu alle Beluftigungsorte gefchloffen, alle Wirthshäufer geichloffen, alle Theater geichloffen, alle Laten ge= ichloffen, alle Berbindungsmittel aufgehoben, Strafen leer, Die gange Stadt - Gin Grab! vollends auf bem Lande? Der Bauer reitet gehn Meilen weit in die Rirche, bann reitet er wieder nach Saufe und - fcläft, bas ift feine Erholung.

Eine prächtige Erfindung, biese Sonntagsgeseterfindung! Eine gar absonderliche Art, "dem herrn zu dienen!" Das muß ein Genuß sein für tie lustigen Engelein oben wenn sie biese "Selbstgeißlung" der Menschenkinder unten mitansehen!

Da sitt er nun, der fromme Amerikaner, in seinem "Parlor" und schaukelt sich im Sorgenstuhle und streckt die Füße über zwei Stuhllehnen hinaus und raucht eine Cigarre

nach der andern. Hie und da aber schleicht er sich hinaus in das Nebenkabinet und nimmt einen guten Schluck aus der Brändislasche und bis der Abend kommt, hat er genug, um sich bei Zeiten zurückzuziehen. Und die Frau? Die sitzt dem Herrn Gemahle gegenüber und schaukelt sich ditto und hält ihr Gebetbuch verkehrt in der Hand und nickt mit dem Kopse, wie im Schlase und freut sich des Abends, wenn der Hausspreund seine Erscheinung macht. Die Töckter aber? Nun die rennen auch Mittags von einer Kirche zur andern, und besonders die Abendbirchen lieben sie und die Heimbegleitung durch ihre Beau's!

Das ist ein amerikanischer Sonntag. Und nie, an keinem andern Tage, zu keiner andern Stunde fühlt der Deutsche mehr, daß er ein Fremdling ist im fremden Lande, und stets ein Fremdling bleiben wird.

Der Irländer — er hat genng an seiner Schnapsflasche. Die kann er sich auch Samstags süllen lassen und
wenn's Noth thut, so sührt ja der Apotheker (der natürlich
Sonntags nicht schließen muß) auch Rhum und Brändi;
er ist nur da ein bischen theurer. — Der Deutsche aber
mit seiner Liebe zu Musik und Gesang, mit seiner Freude
an Gottes freier Natur, mit seinem Hang zu Geselligkeit
und Gemüthlichkeit, der Deutsche mit all' seiner Erinnerung
an einen Sonntag in der alten Heimath, — was hat er?
— Ich will dir sagen, lieber Leser, was er hat: Heimweh
hat er. — Doch Eins bleibt ihm, er macht sich auf die
Sohlen und klopft an die Hinterthüre des Bierhauses, wo
er sonst verkehrt und die sein verschlossene Thüre thut sich
auf vor ihm, von dem man weiß, daß er kein Berräther
und Angeber ist, und — da sitzen sie, die deutschen Kame-

raben bei Gaslicht und fest verrammelten Fenstern und Läben, damit kein Laut auf die Straße dringe und halten Freinacht am hellen Tage und trinken Lagerbier dazu. — "Sechs Tage sollst du arbeiten im Schweiße beines Angessichtes und am siebten sollst du Lagerbier trinken nach Herzenslust, doch heimlich und verstohlen, wie der Dieb in der Nacht," so legen die Deutschen das Sonntagsgeset aus. Sie können nicht anders. — Nicht wahr, davon steht Nichts drin in euren Lockbriesen nach Hause, worin ihr die Leute persnadiren wollt, auch herüberzukommen; — davon steht Nichts, daß eure einzige Sonntagserholung ist: "Bersstohlen und heimlich, still, sast in Lautlosigkeit, ohne Gesang und Gläserklirren, ohne Sonnenschein und Spaziersgang, Lagerbier trinken gegen theures Geld?"

Die Deutschen haben schon oft versucht, ben Sonntag auf den Montag zu verlegen; aber da müßte man am Sonntag arbeiten können, und am Sonntage lassen die herren Arbeitzeber nicht arbeiten. So langt's höchstens dazu, daß man Montag Mittag blau macht und hereinsbringt, was man am Sonntag versäumte.

Aber — etwas ganz Anberes ist's in Newhork. Haben die Herren Amerikaner bas Sonntagsgesetz erfunden, so haben die Deutschen Newhorks bas "Sacred-Concert" erstunden. Gott segne die Erfindungen!

Das Sacred-Concert heißt zu beutsch "Kirchennusit" ober ein Concert, auf dem lauter Kirchennusit vorkommt. So kannst du in den Sonntagsblättern lange, lange Anzeigen lesen, wo überall in deutschen Wirthshäusern Sacred-Concerte gegeben werden. Ja sogar das deutsche Theater gibt ein Sacred-Concert! Du gehft hin, aber wunderbar,

Die Kirchenmusik will nicht jum Borschein kommen! Gegentheil kommt bir vor, als ob ein Luftspiel gegeben würde, vielleicht mit einigen hübschen Musitstücken mabrend ber Zwischenafte! In ben Wirthshäufern aber icheint's bir faft, als ob bie Trompetermufit Strauffiche Balger von ihrem hohen Stande herabichmetterte! Und' bas Billard= fpielen, bas Scheibenfchiegen mit ber Bolgbuchfe, bie fomiichen Vorträge von Tyroler = Sangern, Die gunnaftischen Sprünge einiger Rünftler, fannst bu boch auch fast unmög= lich für "Rirchenmusit" halten! Aber vielleicht bas Zusammenläuten mit ben Bierglafern? D bu glaubst nicht, wie ba geläutet wird! Das gange Lofal ift bicht gebrängt voll Menfchen: Beiber, Danner, Frauleins, Chapeau's, - alle fiten fie vor vollen Glafern und haben Rafe und Brod vor fich und find feelenvergnügt und trinfen gu ihrem Bergnugtfein und werben immer vergnugter. Dieg Gacred-Concert ift feine awölf Cents Entrée mohl werth!

Mögen sie nun schimpfen, die amerikanischen Heiligen, über die deutsche Sonntagsseier; mögen sie die Polizei hinter die Wirthe senden, weil sie offen halten; Newhork ist eine Weltstadt und wird nie in die Schlingen der Betpriester sallen, und vorderhand schützt die Wirthe ihre Aus-legung des Worts: Sacred-Concert. Kirchennussik ist ja ersaubt!

Nach und nach sinden die jüngern Amerikaner Gesichmack an dieser Art Kirchenmusik, besonders aber am Lagerbiere, und Biele ziehen es vor, einen Abend hier zuszudringen, statt im Schaukelstuhle und hinter der Brändisslache. Sie sinden, daß Musik mit Lagerbier sich sehr gut verträgt, sogar am Sonntag, und noch einige Decennien,

so wird vielleicht das Lagerbier eine Revolution bewirkt haben, die alle Doktrinen der Welt nicht hätten bewirken können. Jest schon sindet der Amerikaner, daß das "Lager," wie er das Braundier nennt, nicht bloß den Durft löscht, ohne daß man den Verftand dabei verliert, sondern auch Kraft und Stärke verleiht; jest schon lernt er eine deutsche Sonntagsseier mit einer amerikanischen wenigstens — versgleichen. —

Für manchen Deutschen in Newhork fängt ber Sonntag schon am Samstag Abend an und hört am Montag Morgen auf.

Die Juden haben das Recht, am Sonntag offen zu halten, weil ihr Sonntag auf den Samstag fällt. So sind sie auch hier im Bortheil, denn am Samstag zwingt sie kein Mensch, ihre Tröbelbude zu schließen. Wo wäre ein Jude nicht im Vortheil?

#### 17.

#### Der Runner.

Der erfte Menich, tem ein Ginmanberer früher auf ameritanischem Grund und Boben begegnete, mar ein Runner; benn ber Runner ging ben Ginmanbererfchiffen, wenn fie in ben Safen fuhren, viele Meilen weit entgegen. Er miethete zu biefem 3mede ein eigenes fleines Schiffchen, nur um ber Erfte gu fein, ber bie lieben "Bettern und Landsleute" begrüßte. Und nicht felten gahlte er bem Rapitan eines Einwandererschiffes hundert bis hundertfünfzig Dollars, nur für bas Recht, ber Erfte zu fein, ber bie Ginwanderer zu ihrer Anfunft beglückwünschen, und fie ein= laben burfte, mit ihm in Nemport ine Wirthehaus ju Richt mahr, bas beift Aufopferung? Golde gehen. Rächstenliebe kennt man in Deutschland nicht. Leider, für ben Runner wenigstens, fint ihm jett bie Flügel ein wenig beschnitten; er bekommt bie lieben Einwanderer erft aus zweiter Sand. Die erfte Sand wird in Caftle Garben an fie gelegt, mo jest jebes Ginmanbererichiff lanben muß und wohin fein Runner bringen barf. Doch faum find fie heraus, die herrn Einwanderer, aus bem fichern Port, wo bie Eisenbahnbilletsvertäufer ben Rahm von ber Milch sich aneigneten; kaum sind sie aus bem Thore, so steht ber Runner ba. Die abgenommene Milch gibt auch noch Käse!

Die unschuldigen Leute in Deutschland wissen freilich nicht, warum sich ber Runner so viel Mühe um die Frischangekommenen gibt; sie können sich aber bald einen annähernden Begriff machen, wenn sie für ein paar Tage mit
der Eisenbahn verreisen und in größeren Städten über Nacht bleiben. Wimmelt es da nicht von Leuten, die sich
den herrn Reisenden aufdringen, der Eine um den Reisesack zu tragen, der Andere, um ihm einen guten Gafthof
zu verschaffen? Etwas Aehnliches ist der Runner in Amerika,
nur in bedeutend verstärftem Maßstabe.

Der Runner hat seinen Namen vom Umherrennen, benn zum "Gehen" hat er keine Zeit. Einen Menschen, ber nicht ist wie die Kugel aus dem Rohr, kann man nicht zum Runner brauchen.

Seinen Hauptaufenthaltsort hat er in den Landstädten an den Bahnhöfen und in den Seestädten an den Werften, wo die Dampfboote und andere Schiffe mit Passagieren landen. Er sieht's jedem Reisenden auf den ersten Blick an, weß' Geistes Kind er ist, und weiß sich darnach zu richten. Seine Aufgade ist, dem Reisenden zuerst zu einem Gasthose und sodann zu einem Billet auf die Eisenbahn oder ausse Dampsboot zur Weiterreise zu verhelsen. Er hat es deßhalb besonders auf Landleute und Lands = 1eute abgesehen, denn mit diesen versteht er es am cordialsten umzuspringen. Der deutsche Runner macht sich natürzlich meist an Deutsche, und der irische oder amerikanische an Irländer, Engländer oder Amerikaner. Der Amerikaner



fann bem Deutschen bei biesem Geschäft nicht in's handwerf greifen, wohl aber ber Deutsche bem Umerikaner; benn ber beutsche Runner muß englisch sprechen, wie Wasser, wenn er seinem Geschäft recht vorstehen will.

In Newhork hat ber Runner sein Hauptaugenmert auf bie Einwanderer aus Europa und die Reisenden nach Californien geworfen. Die übrigen Reisenden tragen zu wenig ein. Denn, was ist's auch, wenn Einer für's Gepäcktragen und Wirthshausamweisen ein paar Schillinge verdient? Das kann doch einem Newhorker Runner nichts helsen!

Der Runner für Ginwanderer und besonders für beutsche Einwanderer fteht immer im Dienste eines Wirths. Bur biefen wirbt er, für biefen fteht er am Thore, bas gum Caftle Barben herausführt, für biefen icheut er nicht Ralte, nicht Barme, für biefen scheut er weber Banbel noch Schläge. Er weiß wohl warum; er betommt feinen halben Thaler für jeden Ropf, ben er bem Birthe abliefert und oft noch mehr. Und ba geht's nicht Baarweise, sondern es geht Dutend und oft hunbertweise, und Gin Schiff mit Einwanderern trägt einem Runner oft feine hundert und mehr Thaler ein. — Es toftet ihn aber auch Muhe, Die Einwanderer zu befommen, und er läßt fich's noch neben= bei mas toften. Er halt feinen Korrefpondenten in Sabre, in Rotterbam, in Liverpool, in Bremen, in Samburg. Der muß ihm melben, nicht blos, welche Auswandererschiffe abgegangen find, benn bas tann man auch fonft erfahren. fondern wer auf bem Schiffe ift, mas für Landsleute, von welcher Begent, von welchem Bau Deutschlands. Ift nur Ein Landsmann barunter, nur Gin Bürttemberger, Babenfer, Baber ober mo ber Runner fonft ber ift; ja fennt

er nur Ginen Ramen unter all' ben Deutschen auf bem Schiffe, so hat er gewonnenes Spiel. Frischweg tritt er. por und ruft unter die Leute hinein nach seinem Lands= mann: er ruft ihn beim Namen, beim Tauf- und Kamiliennamen, und nun - mas für eine Freude, wenn ber Frisch= angetommene fieht, bag er getannt ift! Welches Blud, in bem fernen, fremben Lande einen Landsmann gefunden gu haben! Mit bem muß er boch geben, auf ben fann er sich boch verlassen! Und wo ber Eine Einwanderer hingeht, bahin geht zugleich ein ganzes Dutent, ein ganzes Huntert. Hurrah für ben Landsmann! Und glaubst bu. es fei fo fdwer, einen Landsmann auf einem Schiffe aufzutreiben? Der Runner versteht ja verschiedene deutsche Dialecte und tann fich gerade fo gut für einen Beffen als für einen Schwaben ausgeben. Er tennt sich ja aus in Deutschland, und ift ba als handwerksburiche in weiß Gott wie viel Berrichaften und Fürstenthümern berumgekommen. Er weiß mehr von ben einzelnen Ortschaften und ben Leuten brin, als ber Einwanderer felbft. - Und hat nun ber Runner einen Schod Einwanderer befommen, hat er fie im, Schlepptau, ift er ber Mann, fie fich wieber abjagen gu laffen? Lieber läßt er fein Leben. Berfuch' es einmal und rede ben Leuten gu, nicht mit bem Runner gu gehen. Gi, wie schnell hat bich seine Fauft niedergeschlagen! Siebe find bas lette, mas ber Runner icheut. Ja, wenn Giner ber Einwanderer felbst sich wieder von ihm losschälen wollte, und fich vielleicht anders befonnen hatte, er mag fich in Acht nehmen, auch er fühlt bie Faust bes Runners und mit muß er, er mag wollen ober nicht.

Früher trug bas Geschäft mehr ein als jett, benn

man konnte Einwanderer nicht blos an die Wirthe verkau= fen, fondern - bie Gifenbahnen gablten auch ber Ropf einen und mehr Thaler, je nachdem die Reife weiter ober naber ging. Sett aber - ber leibige Caftle Barben nimmt allen ehrlichen Berbienst meg! Das Ginzige, mas mau noch thun fann, find die Californientidete, und biefer Ur= titel ift zumeift in ben Sanden ber Irifchen ober Ameri= taner. Aber wie beuten ihn biefe aus! - Wie ber beutsche Runner es ichon in der Luft wittert, wenn ein Ginmanderer= fdiff ben Strom herauffahrt, fo riecht ber englische Run= ner einen Landmann, ber nach Californien reifen will, und er ift's, ber bem Arglofen bas Billet verschafft und natur= lich um zehn ober zwanzig Thaler zu theuer. Es gibt nämlich nicht bas gange Jahr hindurch gleiche feste Breife nach Californien, sondern die Bassage wechselt mit ber Concurrens ber Schiffe. Wie fann fich ba ber arme Reifenbe zurechtfinden? Sundertmal jährlich fteht die Warnung vor ben Caleforniarunnern in ber Zeitung, und taufendmal wird fie nicht beachtet. Der ehrliche ameritanische Land= mann wird von feinem Landsmann gerade fo gut betrogen, wie ber Deutsche von bem feinen. Das ift boch ein Troft für bie Betrogenen!

Der Runnerstand war früher ein sehr verbreiteter und hatte sein Hauptquartier in der Greenwichstreet. Es gab Barteien unter den Runnern, ganz wie unter den Bolitifern. Die Eine Bartei warb für die se Befürderungsbureau, b. h. für diese Eisenbahn, und die andere Partei für jene. An Erbitterung fehlte es nicht, wenn eine Bartei bessere Geschäfte machte als die andere, und von der Erzbitterung tam's zu Schlägen und von Schlägen zu Stragen-

tämpfen, und nicht selten wurde im Kampf ein Haus halb bemolirt ober trug man ein paar halb ober ganz Tobte weg. Das hat aufgehört, und die Runner haben sich vielsfach ins Land zurückgezogen. An den Bahnhöfen im Westen, in Chicago, in St. Baul, oder wie sie sonst heißen, werden jetzt bessere Geschäfte in "Einwanderern" gemacht, als in Newhork. Die Einwanderer gehen ja alle in den Westen!

Ein Nebengeschäft bes Runners ist die Mädchenrunnerei. Er gabelt eine hübsche Eingewanderte auf, die kein Geld mehr hat, aber Neigung zum Geldausgeben. Er verspricht ihr einen prächtigen Dienst, einen Dienst, wo sie saft gar nichts zu thun hat und doch Geld in Hülle und Külle bekommt. Er sührt sie auch in einen solchen "Dienst" und läßt sich von der "Madame" süns Thaler sür's "Zussühren" bezahlen. In der ersten Nacht schon merkt das Mädchen, wo sie ist; aber — zum Klagen kommt's doch selten genug, denn es kommt nichts dabei heraus, und — das Mädchen bleibt meist, wo sie ist, sei es auch ansangs mit etwas "gewaltsamer" Zuredung.

Der Runner ist meist ein gebildeter Mensch, jedenfalls ein Mann, der schon viel gereist ist und die Welt und die Wenschen kennt. Bom Arbeiten, von einem soliden Handwert ist er jedoch ein abgesagter Feind. Er rennt sich die Seele aus dem Leibe, wenn's was für ihn zu thun gibt; wenn aber kein Schiff in Aussicht steht, so lungert er in den Wirthshäusern herum, spielt Karten und trinkt dazu. Seinen Hauptausenthaltsort hat er natürlich bei dem Wirthe, für den er arbeitet und — hier vergist er stets das Zahlen sür Essen und Trinken. Im Winter, wo die Runnerei am Nagel hängt, weil wenig Schiffe hereinkommen, pslegt

er ber Faullenzerei systematisch und selten wird's ein Mensch in der Kunst: "Nichts zu thun, ohne Langeweile zu bekommen", weiter gebracht haben. Die andere Kunst: "gut zu leben, ohne Geld auszugeben, weil er keines hat", versteht er auch aus dem Fundamente.

Wenn ein Runner seine Bierzig passirt hat, so fängt er an zum alten Eisen zu gehören. Er zieht sich sofort in einen Gasthof zurück und wird Lohnbedienter. — Weib und Kind hinterläft er felten.

# Ein Juntshop.

Inntshop heißt auf beutschl eine Tröblerbube; aber was ist eine Tröblerbube in Deutschland gegen einen Junkshop in Newpork, oder Neworleans, oder Sanct Louis, oder Baltimore, oder Philadelphia, oder sonst einer ameriatanischen Handelsstadt!

Der wahre und ächte Junkshop liegt stets in einer engen Nebengasse. Die Gasse darf aber nicht weit entsernt sein von einer Hauptstraße. Am besten ist's, der Shop liegt mitten innen, im städtischen Leben und Treiben, zwischen und zunächst den Pulsadern des Handels und Wandels; aber doch zugleich still und verborgen und versteckt, damit der Fuß des Borübergehenden sich nicht an ihm stoße und das Auge der Behörde ihn nicht erschaue. Wäre es mögslich, so würde der Junkshopinhaber eine Straße suchen, die selbst Gott nicht erblicken könnte! — Je verrusener der Platz, desto besser; je mehr Gesindel darum herum, um so erfreulicher; je mehr Gestank und Koth, um so angenehmer! — Er soll nicht prangen, der Junkshop; im Gegentheil je weniger man ihn beachtet, um so lieber ist es seinem Besitzer.

Conterbar! - welch ein munterbar fimples und zugleich welch ein munterbar ehrliches Aussehen hat ber Junfibon! - Born am Gingang bes verfallenen Stalles, ber ale .. Laten" figurirt, bangen ichmere eiferne Retten. verroftet und gerbrochen augleich; ringsberum liegen in buntem Wirmarr Seiler, Gelten, Pfannen, Schluffel, Buber, Schuffeln, Reffel, Taffen, - Sausgerathe aller Art, balb halb, balb gang erhalten; bann tommen Maffen von gerbrochenem Bint und anderem Material: Dinge, Die rein undefinirbar find, und von benen fein Menich fagen tann. wohin fie geboren und weffen Urfprunge fie find. Bas bas Beng Alles für einen 3med batte und zu mas es jetzt wieber bienen foll, bas errath fein ehrlich beutich Gemuth. - Genug, ber Trobelbubeinhaber hat's gefauft und hat's bezahlt, und wie und ob er's wieder an ben Mann bringen fann, bas ift feine Cache.

Doch bu bringst weiter ein in's Innere. Bunderbar! Die alte Holzhütte, die aussah, als könnte sie nicht fünse zählen und als wäre kaum Raum genug da, um sich nur darin umzudrehen, dehnt sich immer weiter aus; ein sinsterer Raum erscheint nach dem andern; hier führt eine Thüre in ein altes Loch, das sich bei näherer Betrachtung als ein großes heimliches Gemach herausstellt, worin zwar kein menschliches Wesen wohnen, wo aber manch' verborgener Schat Platz sinden kann; — bort führt eine andere Thüre auswärts, und du glaubst in den Taubenschlag zu kommen, und gelangst in ein Hintergebäude, vielleicht nicht weniger verfallen, als das vordere, aber — Platz ist da, Platz sür die Baaren von mehr als Einem Großhandlungshause. Und sonderbar, die alten Ketten, die verlöcherten Pfannen,

Die zerriffenen Reffel, bas alte Gerumpel zumal hat Abichied genommen, und bu findest Faffer an Faffer, und Bewinde an Bewinde, und fest zugeschnürte Bade an fest qugeschnürten Baden! Und noch fonberbarer: bie Raffer feben gerate aus, wie Schmalg-, ober Butter-, ober Gier-, ober Buderfäffer, und bie Bewinde icheinen Schinken ober geräucherte Rintsviertel ober Ochsenzungen, ober Aebnliches zu enthalten, und in ben festgeschnürten Ballen, bu wetteft barauf, steden Tuch- ober Seibenwaaren, ober Leinmand am Stude ober noch toftbarere Stoffe! Dagwifchenhinein fallen bir Schublaben in bie Augen, in benen es gerabe aussieht, als lägen filberne Löffel barin, vielleicht nicht gerade neue, birect vom Gilberarbeiter bezogen, fondern icon etwas verbrauchte, vielleicht auch gezeichnete, wie's in reichen Brivathäusern und Gasthöfen Sitte ift. Auch andere bergleichen Artifel meinst bu in biefen Schublaben gu erbliden, fei's von Golb ober von Gilber, ober einem minder werthvollen Material. - Sonderbar, all' diefe Begenftante ericbeinen bir um hundert ober gar taufent Brocent werthvoller und verkäuflicher, als bie alten eifernen Schlempen im Laben vornen! Der Junffhovinhaber muß mahrhaftig ein gang närrifder Raut fein, bag er bas Schlechte, Berbrochene, Unverfäufliche, Werthlofe gur Schan ausstellt, und bas Roftbare, Gefuchte verftedt und verbirgt! Bunberbar!

Und boch nicht so gar munterbar! Der Juntshopinhaber weiß wohl, warum er die eisernen Ketten vorn anshängt und das Silbergeräthe hinten vergräbt; er weiß auch gar gut, wohin mit seinen "innern" Waaren, auch ohne daß er sie zur Schau ausstellt, gerade so gut, als er weiß, woher er seine Waaren bezieht.

In bunfler Racht ichleichen fie beran, bie Berren Berfäufer. Der Gine bat ben Schnappfad auf bem Ruden, ber Andere balt Alles in ben Taiden verborgen : ber Dritte trägt feine Baaren auf bem blogen Leibe, und muß fich bis auf's hembte ausfleiben, um fie los zu werben; ber Bierte fahrt ftill und leife mit einem Bagelden beran, und raffelt wie rafend bavon, wenn er bie Faffer und Riften abgelaben und aus bem engen Banden beraus ift. Das find bie Berren Bettler und .. Umgottesbarmbergigfeitwillenflebenben", Die fich in Die Baufer ichleichen und mitlaufen laffen, mas ihnen möglich; bas find bie Berren Strafenlungerer, auf amerikanisch "Loafer" genannt, bie nehmen, wo's was zu nehmen, und ftehlen, wo's was zu ftehlen gibt; bas fint bie Diebe und Einbrecher, und ber fühnere Befelle, ber Flugpirat, ber fich auch nicht scheut, seinen Raub mit bem Revolver zu vertheibigen. — Und ebenfalls in dunkler Racht ichleichen fie beran, Die Berren Räufer, tief eingewickelt in ihre Raputen und leife auftretend, als gingen fie auf Giern. Sie suchen fich aus, mas fie minfchen, bei Blendlaternenschein; ein anderes Licht fonnte auffallen; und wenn sie's ausgesucht, fo feilschen fie lange, benn ob fie gleich Alles zum halben Breife und oft unter biefem bekommen, fo möchten fie's boch noch wohlfeiler haben. Auch sie schaffen die Waare auf dieselbe Art fort, wie fie getommen ift: auf bem blogen Leibe, in ben Tafchen verborgen, im Mantelface ober auch auf einem Bägelchen, aber letteres nur in einer Nacht, wo weder Mond noch Sterne leuchten, und wo ber Rebel fo bid ift, baß man ihn taum mit bem Rasirmeffer ichneiden tann. -Ihr Antlit konntest bu nicht feben, weil fie fich tief verhüllt hatten; aber an ber Nasenspitze und ben funkelnben, schiefen Augen, die bei ber trüben Lampe halbwegs sichtbar wurden, meintest du, die ismaelitische Abkunft ber "Käuser" nicht verkennen zu können.

Man follte es nicht für möglich halten, ben Juntfhop bei Racht und Rebel aufzufinden. Und boch finden fie ihn! Sie murben ihn finden, und wenn man ihnen bie Mugen verbanbe! - Im Winter liegt ber Schnee einen Stod hoch in ber engen Strafe, und bas Gis fteht brei Schuh tief auf ben Seitenwegen; im Sommer macht ber Beftant pon verfaulten Rifchen und Begetabilien bie Luft fo bid. bag man nach zwei Schritten umfinten zu muffen glaubt. und boch finden fie ben Weg bei Nacht fo gut wie bei Tage! Die Diebe finden ibn, benn mo follten fie fonft vertaufen? Die Sohne Jatobs finden ihn, benn wo wollten fie fonst gleich wohlfeil einhandeln? Das übrige Menichengeschlecht aber scheint fich allba nicht gurechtzufinden. benn bie ehrlich erworbenen Waaren im Junfshop: bas alte Gifen und bie alten Möbeln, Die Retten und Seile, bie bangen nach Jahr und Tag noch gerade fo ba, wie bu fie jett fiehft. Wenn ber Juntfhopinhaber tein fo gar "fimpler" Mann ware, fo tonnte man glauben, alles bas Tröbelgerumpel fei nur bas Aushängeschild und ber innere Berkehr die Sauptsache. Jebenfalls foll ein Sandel mit gestohlenen filbernen Löffeln einträglicher fein, als ber Banbel mit ehrlich erworbenen alten Beifigangen!

Der Junkshopinhaber ist ein Mann von unbestimmtem Alter, anscheinend zwischen vierzig und siebzig Jahren. Seine Haut ist gelb, wie gegerbtes Leder; sein Auge tief und lauernd; sein Gang geblicht und schlotternd. Seine

Chehalfte tragt einen verweltten, offenen Bufen, fieht aus. wie eine alte Schlutte und Wetterhere, liebt verworrenes ungemachtes Saar und geht barfuß in zerriffenen Bantoffeln. Das liebe Chepaar hat fich bedeutend auf's Schnupfen verlegt. Rinder haben fie feine, ober wenn fie baben, fo find biefelben nicht zu Saufe, fondern lungern auf ber Strafe herum. Wober bas Chepaar ftammt, weft Landes Rinder fie find, tann mit Bestimmtheit nicht angegeben werben; benn ihre Mundart hat feine Aehnlichkeit mit irgend einer andern. - Ihre Religion ift Fluchen und Gelbermerb. Wenn man fie aber anfieht ober anbort, fo find fie fo arm, als Lazarus; boch hat die Frau ein befonderes Augenmert auf bas Bantbuchlein, bas fie unter einem Stein am Dfen verftedt balt. Dort, unter bem alten Plunder fucht's Riemand und por Feuersgefahr ift's auch ficher.

Eine besondere Apathie hat der Junkspopinhaber gegen Alles, was Richter und Polizei heißt. Zwar passur es ihm selten, mit der Polizei oder den Gerichten in Collision zu kommen, denn die "Waarenzuträger" werden doch den "Herbergsvater" nicht verrathen? — Und sollte der Mann, der die Trödelbude hält, so dumm sein, sich mit der Polizei auf keinen guten Fuß zu stellen? Mit Geld läßt sich viel machen, besonders in Amerika, und eine vorher angesagte Hausuntersuchung läßt sich eher aushalten, als eine unvorhergesehene!

Der Junkspopinhaber glaubt, nie genug erworben zu haben, und wenn er noch so viel hat. Er kommt baher nie bazu, sein Geschäft aufzugeben und von seinen Zinsen zu leben. Im Gegentheil er stirbt in seiner Mördergrube,

wie ein Trunkener auf dem Misthausen. Wird er begraben, so wundert sich sein Leichnam, daß es auch eine "frische Luft" gebe. — Die Frau setzt das Geschäft fort, aber ohne Gehülsen. — Die Söhne werden mit der Erbsichaft fertig, ehe noch der Vater halbverfault ist. Ihre Erzziehung war zu "straßenmäßig".

#### Stoppen,

ober: "Es ift nicht Alles Gold, was glangt."

"Hurrah! Ein Brief aus Amerita, ber 45 Kreuzer toft!"

Ach, wie gerne werben bie 45 Kreuzer ausgegeben! Sie bringen ja Nachricht vom Sohne, von der Tochter, Nachricht von bem Eldorado aller Mühseligen und Beladenen; ja vielleicht enthalten sie gar einen Bechsel!

"Und was schreibt benn ber theure Better ober Bruber, ober Sohn, ober Onkel?" — Ei, was wird er schreiben? Es geht ihm ausgezeichnet; er verdient alle Wochen
seine zwölf Amerikaner Thaler, also breißig Gulben; das
macht 1500 Gulben im Jahre, die ungeraden Gulben gar
nicht gerechnet, — eine wahrhafte Finanzrathsbefoldung!" —
Aber ein Wechsel liegt nicht im Briefe; der wird wohl im
nächsten Briefe nachkommen.

Und hunderte lesen ben Brief und staunen über bas fabelhafte Einkommen bes jungen Mannes, ber in Deutschland Mühe hatte, in der Boche seine sieben Gulden zu verdienen; und sie überlegen die Sache hin und her, aber ber Gebanke will ihnen nicht mehr zum Kopfe hinaus. Und nicht blos Einer von den Hunderten beschließt, auch amerikanischer Finanzrath zu werden. Prosit!

Freilich, es ist mahr; gar Mancher in Newhork ober sonst wo in Amerika hat dieses große Einkommen; Biele, die Meisten haben zwar weniger, fünf, sechs ober acht Dollars in der Boche; aber hie und da hat auch Einer mehr, vielleicht bis zu achtzehn oder zwanzig Thalern die Boche. Doch — trot allem dem, es ist nicht Alles Gold, was glänzt; jedes Ding hat sein "Aber", besonders eine amerikanische Finanzrathsbesoldung.

Hast bu das Wort: "Stoppen" schon gehört? Liebe beutsche Hausmutter, laß bir's nicht einfallen, an "Gänse stoppen" zu benken. Das amerikanische Stoppen bedeutet "feiern", oder Arbeitseinstellung, und zwar unfreiwillige Arbeitseinstellung, weil's nichts zu thun gibt.

Da ist Einer Wagenbauer, ober Polsterer, ober Sattler. Jeder von diesen dreien ist in einem großen Geschäfte, das jährlich Hunderttausende umsett. Aber es sett
die meisten seiner Waaren, fast alle, nach dem Süden um,
allwo blos Baumolle gepflanzt wird und keine Fabriken
sind. Und dieses Jahr ist die Baumwolle nicht gerathen
oder ist sonst ein Grund da, daß die Südländer Herren
teine großen Einkäuse machen; dann haben die großen Fabrikherrn in Newhort oder anderswo in den nördlichen Staaten wenig Absat, und darum sind sie genöthigt, die Arbeit
einzustellen. Ohne Absat keine Arbeit! — Dieß Ding
wiederholt sich aber nicht etwa blos alle zehn Jahre, sondern
alle drei oder vier Jahre, und die Stoppzeit, die arbeits-

lofe, die verdienstlose Beit dauert ein gutes halbes Jahr und barüber.

Da sind ein paar Andere: Maurer, oder Säuseranftreicher, oder Zimmerlente, oder Dachdeder, oder etwas Aehnliches. Nun die dürfen Jahr aus Jahr ein darauf rechnen, daß sie die strengen Wintermonate hindurch, b. i. fast immer die Hälfte des Jahres nichts zu thun haben. Ihre Erndtezeit ist im Sommer; im Winter haben sie aus den Rippen zu zehren und — Nebengeschäfte gibt's keine.

Freilich ein gewöhnlicher Schreiner ober Schufter, ober Schneiber ober Barbier hat fast bas ganze Jahr zu thun, aber was ist sein Berbienst? Gerade soviel, daß er davon leben kann und wohl auch ordentlich davon leben kann, besonders wenn er sein Handwerk tüchtig versteht und wenn seine Frau mitverdienen hilft durch Waschen und Nähen, aber — hoch hinaus, und vollends gar so hoch hinaus, als zehn oder zwölf Thaler sind, darf er nicht wollen. Sechs Thaler, höchstens sieben, sind für ihn genug.

Aber nehmen wir einmal einen Tapezier; er hat zwei bis brei Monate im Jahr zu arbeiten; die übrige Zeit muß er aussetzen oder etwas Anderes treiben, was er vielleicht nicht versteht und was ihm auch fast nichts einträgt.

— Nehmen wir einen Goldarbeiter, einen Conditor, einen Bosamentier; vier Monate im Jahre darf er sicherlich spazieren gehen, und wenn er nicht will, so muß er.

Und nun vollende Färber, Schornfteinfeger und Nagelsichmiede! Gefärbt wird zwar viel in Amerika, b. h. Manscher trägt nur zu viel Farbe auf. Genagelt wird merkwürdig viel, aber mit Nägeln, die fich nicht umnieten lafsen, benn — es braucht ja nichts eine Ewigkeit lang zu

halten. Geschornsteinsegt aber wird gar nie; die Schornsteine läßt man, wie sie sind, und wenn der Ruß sich entzündet, so brennt's ja nur zum Schornstein hinaus; brennt aber zufällig das Häuschen mit dazu ab, so hat's auch nichts zu sagen; man baut wieder ein anderes. — Härber, Nagelschmiede und Schornsteinseger haben in Amerika eine ewige Stoppzeit und thun wohl daran, wenn sie je aus-wandern, sogleich was Anderes zu ergreisen.

Und ben anderen Handwerfern, ergeht's ihnen anders? Fast alle haben im Jahr ein paar Monate zu feiern, benn bie "Geschäfte" in einer großen See- und Handelsstadt richten sich nach der Jahreszeit, nach der Schiffsahrt, nach den Bestellungen von Auswärts.

"Aber wie ift's nun mit bem Brief aus Amerika?"

Alles in Ordnung! Nur ist der Brief in der Jahreszeit geschrieben worden, wo der Schreiber seine Stoppzeit nicht hatte. Eritt letztere Zeit ein, so wird gar kein Brief mehr nach Deutschland geschrieben; benn wie sollte Einen die Lust zum Schreiben ankommen, wenn man Sorge um sein täglich Brod hat, oder wenn man wie jener Student "von den Büchern" lebt, die man dem Antiquar verkauft!

Die Stoppzeit ist eine bose Zeit. Da hat Einer brei Bierteljahre gehämmert und gefeilt, gemeißelt und gestochen, gedreht und genäht; es hat ihn manchen Schweißetropfen gekostet und manchen müden Körper, bis er die paar Thaler zurücklegen konnte auf die Bank, auf die Sparbank nämlich, nicht die Bierbank; und die Frau hat's schon ausgerechnet, wie viel Jahre es noch braucht, bis es tausend Thaler werden, und hat's in ihrer Freude der Mutter draußen gemeldet, damit die sich mitsreue. Da

kommt die leidige Stoppzeit und in wenigen Wochen ist all' das mühfam Ersparte verschwunden. Ein Glück noch, wenn's nur ausreicht, damit man nicht an die Kleinodien, an die Ringe, an die Uhr, oder gar an die Kleider gehen muß! —

Und fo ift's Jahr aus, Jahr ein. Und nur Benige machen eine Ausnahme. Wenige, b. i. entweder folche, bie ausnahmsweise sparfam find, ober folche, bie bas befondere Glud hatten, immer Arbeit zu haben. Draufen aber in Deutschland erfahren fie wenig ober nichts von biefer Stoppzeit, fondern fie miffen blos von ben vielen Thalern, Die ber Cohn ober Bruber ober Better Die Woche bin= burch verdient, und bann verwandeln fie die Thaler in Gulben und Rreuger, und bringen ein horrendes Gintom= men beraus und rechnen nach, wie viel ber liebe Bermanbte icon erfpart haben muß, und bebenten nicht, bag bas Glas Bier fieben und einen halben Rreuger toftet und ber Schoppen Wein 36 Kreuzer, und bann erft noch tein — Wein ift, fondern aus Trauben= ober gar Bleizuder fabricirt -. bebenten nicht, bag ber Bang eines Arztes 75 Cents ausmadt und baar bezahlt werden muß, - bebenten nicht, baß Alles im Berhältniffe fteht: Einnahmen und Ausgaben, in Amerita wie in Deutschland, und bag ber ameritanische Thaler oft und viel taum fo weit langt, wie in Gubbeutich. land ber Bulben.

"Dh, ber ist gut ab," heißt's in Deutschland, "bem kann's nicht fehlen, er hat ja einen Better in Amerika." — Rommt einmal hinein, ihr närrischen Leute und sehet selbst zu. Daun findet ihr vielleicht, daß er, den ihr mit seiner "Finanzrathsbefoldung" in einem Palaste aufsuchen würdet

mit neunundzwanzig anderen Familien in Ginem Saufe qu= fammenwohnt, b. h. zusammengepfercht lebt, baf feine Bobnung aus nichts besteht, als aus Ginem nicht allzu großen Bimmer, bas zugleich Rüche und Wohnung ift, und einem finftern Nebengemache, genannt Bebroom ober Schlafzim= mer, bas weber einen eigenen Ausgang noch ein Fenfter auf bie Strafe bat. - baf aber biefe mehr ale beichei= bene Existenz bennoch monatlich ihr sieben ober noch mehr Thaler toftet, also, weil ihr boch einmal "Gulben und Rreuzer" wollt: achtzehn ober zwanzig Bulben! Ihr braufen in Deutschland, die ihr Licht und Luft gewohnt feib, ihr wurdet in einer folden Wohnung zu erftiden glauben; aber - es ift nur, bis man's gewohnt ift und in Amerika gewöhnt man fich an Alles. — So aber, wie Diefer Arbeiter mohnt, fo mohnen Die Meisten, wenig= ftens die, welche ihr Erwerbszweig anweist, in ber Stadt Newport zu wohnen. Außerhalb ber Stadt ifte freilich ichoner und billiger. - aber - fann Giner alle Tage ftundenweit reisen, um in fein Arbeitelotal zu gelangen?

Das ist die Historie vom "Stoppen", und gar Manscher, ber sich von keinem falschen Schamgefühl abhalten ließ, wieder in das Land zurüdzukehren, wo er ein geringeres aber um so sichereres Auskommen hatte, und wo er Genüsse wieder fand, die er "in der Fremde" durchweg entbehren mußte, — gar Mancher, hüben und drüben, wird diese Bistorie bestätigen. —

### Der Chatamftreetjude in Newport.

Der Chatamstreetjude hat die Eigenschaft, bag er außer ber Chatamstreet auch in der Bowern= und Grandstreet fortkommt.

Er handelt mit Aleidern, aber mit allen Sorten von Kleidern: mit Röcen so gut, wie mit Hosen, mit Ober-leibchen so gut, wie mit Unterbeinkleidern, mit Socken so gut, wie mit Halbtüchern. Auch Hemdten fügt er hinzu, und Hosenträger und Cravatten und Nastücher und allerlei sonstigen Kram, was du nöthig haft, um dich anzukleiden. Rock und Hose sind und bleiben aber die Hauptsache.

Woher er seine Waare bezieht, ist nur ihm und bem Lieferanten bekannt. Macht er seinen Lieferanten selbst, so stirbt das Geheimniß mit seinem Tode aus. — Einige wollen behaupten, er kause alte Aleider zusammen und frische sie wieder auf zu neuen. Andere sind der Meinung, es sei wirklich neue Waare, die er in seinem Laden seil habe, nur sei bei den Tuchröden und Tuchhosen in der Eile die Wolle vergessen worden. So viel ist sicher, daß er den ganzen Laden vollhängen hat mit neu und proper aussehenden Stüden, die sammt und sonders, wenn sie vier

 $\tilde{b}_{b_k}$ 

Bochen getragen find, accurat fo fich ausnehmen, als waren fie zerlumpte Baumwolle.

Der Chatamstreetiube ift concurrenglos: benn fo mobl= feil, wie er, fann tein anderer ehrlicher Menich vertaufen. Er forbert bir jum Beifpiel fur ein Stud gebn Dollars; boch bu fennst ihn und bietest ihm brei Dollars. Du barfit feine Anast haben, baf er bich gur Thure binauswirft: im Begentheil, er fcblagt - bir's zu: "fort mit Schaben." aber - er hat immer noch feine hundert Procent Nutsen. - Mach's ihm Giner nach! - Berichiebene Leute find icon auf ben Gebanten gefommen, er mache es wie jener berühmte Burftenbanbler, ben fein Concurrent auf ber Deffe fragte, wie er benn fo mohlfeil verfaufen fonne, ohne caput zu gehen. "Er habe ja boch auch bie Borften geftoblen und tonne es boch nicht fo mobifeil thun." - ....D,"" meinte ber Concurrent Burftenhanbler, ....bann glaube ich's fcon: ich ftehle nicht bie Borften, fonbern bie Bürften."" - Das ift aber Alles pure Berlaumbung: ber Chatamstreetjude hat Alles ehrlich erworben; er versteht blok ben "Gintauf" beffer, und feine moblfeilen Breife tommen vom ..ftarten Abfat" ber.

Der Chatamstreetjude läuft ben ganzen Tag vor seinem weitgeöffneten Laben auf und ab, wie ein angeschossener Eber. Tausende passiren den Tag über an ihm vorbei und staunen den "Unermüdlichen" an, der sich im Freien sast so ausnimmt, wie ein Panther in seinem Räsig. Seine Augen lugen beständig umher, wie die des Luchses! Doch nimmt er von der immensen Menschenmasse, die von Morgens bis Abends in der Chatamstreet auf und ab wogt, gar wenig Notiz. Aber — jest naht ein "Grüner,"

Giner, ber noch nicht lange im Lande ober gar erft frifch eingemandert ift. Der Chatamstreetinde tennt ihn beraus unter Zehntaufenden, und wenn berfelbe gehn Dal icon amerifanisch eingesaift und barbirt worben mare, und flugs hat er ihn am Knopfloche, um ihn von Neuem einzufaifen und zu barbiren, auf Chatamftreetjudenart nämlich. - "Salloh, Landemann!" rebet er ihn freundschaftlich an, immer bas Knopfloch festhaltenb; benn biefes läßt er nicht mehr los, bis er ben "Landsmann" im Laben bat. -"Balloh, Landemann, wohlfeile Rleiber, Rod, Sofen, Weften, Rappen. - Alles fpottwohlfeil. Ronnt's nirgends fo billig betommen!" - Ein Nemporter murbe bem aufbringlichen Juben einen Stoft verfeten, baf er auf's Pflafter fiele. barum läft er auch die Knopflöcher ber "Newporter" un= geschoren, aber - ber "Landsmann" ist nicht so unhöflich-Es ift fo eine recht nette, gemuthliche Introduktion bei einem beutiden Baterlandegenoffen, bas Wort "Landemann." und erfpart einem die Mühe, nach bem "engeren" Baterlande zu fragen! Es flingt fo beimlich und vaterlandisch. fo vetterlich und cordial, fo ehrlich und acht beutich, bak ber "Landsmann" auch felten wiberfteben fann. aber erft im Laben innen, bann gute Nacht, landemannischer Belbbeutel! Eine Maus in einer Ratenpfote ift nicht ficherer aufgehoben! - Rach einer halben Stunde fteht ber "Landsmann" von Ropf zu Tug neugefleibet ba und ber Chatam= streetjude stellt sich ernst und staunend por ihn bin und bewundert das "stolze" Aussehen des "Landsmanns." Sollte ber unter folden Umftanben nicht gerne bezahlen? Ratur= lich handelt er ein Bischen, er ift's ja von Saufe aus ge= wohnt, daß man mit Juden "handeln" muß; aber - mehr als den achten Theil weniger zu bieten, wagt er boch nicht. — Ein Newhorker hätte den dritten Theil geboten und die Waare bekommen!

Der Chatamstreetjude gibt viel auf Religion. Deßwegen hält er am christlichen Sonntage offen. Hat er
doch den Sonntag der Gojim nicht zu feiern! — Am
Samstag hält er aber auch offen, denn es darf kein Tag
versäumt werden, absonderlich aber kein Samstag, der der
Hauptprosittag ist. Somit hält er es Samstags mit den
Christen, und verbindet auf diese Art beide Confessionen
gar brüderlich mit einander. Bei jedem Dollar, den er an
diesen zwei Tagen einnimmt, lacht er in's Fäustchen, und
der christliche Kausmann, der am Sonntag seine Bude
geschlossen hält, wie der jüdische Talmudanhänger, der
den samstäglichen Sabbath heiligt, — sie Beide stehen gleich
hoch in seiner Achtung.

Das Geld kennt er aus dem Fundamente, das ameritanische sowohl, wie das fremdländische; du kannst daher jede Münzsorte bei ihm andringen. Eine besondere Freude macht's ihm aber, wenn er einem Grünen einen Fünffrantenthaler für neunzig Cents oder ein süddeutsches Guldentück für drei Schillinge abschwatzen kann. "'S ift nicht currant in Newhork," sagt er, nimmt's aber doch, natürlich aus lauter Generosität und purer Gefälligkeit für den lieben Landsmann, um's gleich nachher bei einem Geldwechsler der Ballstreet, die fünf Franken für 99 Cents und den Gulden für 40 Cents, wieder umwechseln zu lassen. — Biele Guldenstücke und viele Fünffrankenthaler machen ein hübsches Sümmichen aus im Jahre!

Ift der Chatamstreetjude vier ober fünf Jahre lang Griefinger, lebende Bilber aus Amerita.

Chatamstreetjude gewesen, so wird er Williamstreet= ober Kultonstreetiude, b. b. er treibt bas Beichaft mehr in's Große, importirt von Zeit zu Zeit wirkliche wollene Tücher aus Deutschland, natürlich als nieberlandisches Fabrifat. halt fich feine fünfzig bis buntert Schneider gum Gertig= machen ber Rleiber, und wird ein Hole-sale-business-Mann. b. h. ein Engrosjube. - Es gehört Gelb bagu, zu biefem Befchaft, viel Gelb; aber er hat Belt, viel Belt und burch seine Better in Deutschland auch viel Credit. Bie er in ber Chatamftreet fo fdnell zu bem vielen Belb ge= tommen ift, tann tein Menich begreifen. Die Newporter Runden baben's ihm nicht eingetragen, aber - Gin Grüner trug ihm mehr ein, als zehn Andere! Der Megger, ber einen Bauchlappen als Beafftedfleifd, zu verfaufen verftebt, profitirt auch mehr, als fein Nachbar, ber Simpel, ber nicht einmal im Stande ift, seinen Runden crepirte Bagre als frifd geschlachtet vorzuseten!

Der Chatamstreetjude spricht mit Jedermann englisch, außer mit seinem lieben "Landsmann." Im übrigen lebt er vom Essen und Trinfen, wie andere Menschen auch, woraus ersichtlich, daß er nicht bloß Jude, sondern auch Mensch ist. — Im Wirthshaus zieht er Knakwurst und Schinken allen andern Speisen vor. Er muß boch zeigen, daß er über die altväterischen Ansichten seiner Boreltern hinüber ist!

Mit ber Zeit wird er ein specieller Beschützer ber freien Künste. Besonders das beutsche Theater in Newhork ersfreut sich seiner Gönnerschaft. Hier kann er sich breit machen um wenige Cents, und — wie breit macht er sich! Das ist boch einmal ein Ort, wo er angesehen wird!

Ein Ort, wo ihn tein Mensch ben "Iuben" fühlen lassen kann! Und die goldenen Kettchen, wie glänzen sie bei der hellen Beleuchtung! Und die Rebekka und die Sarah, wie können sie sich herausbeugen über die Brüstung der ersten Gallerie, damit man auch sieht, sie sind da und sind auf der ersten Gallerie, für 50 Cents das Stück! — Unter hundert Rewyorker Theaterbesuchern sind immer achtzig Iuden. Ohne sie könnte das Institut gar nicht bestehen! Du wirst sie gleich erkennen, lieber Leser, wenn du hineinkommst in's Theater, schon aus der Art und Weise, wie sie die Ellenbogen tragen. Wenn du sie aber nicht mit den Augen erkennen solltest, — nun, deine Nase sagt dir, unter welchem Genus du dich besindest!

#### Die Mercerftreetbame in Remport.

Sie ist sehr jung und ist sehr schön. Ihre Kleibung ist die eleganteste, die du sehen kannst, nach dem neuesten Geschmack, und nie überladen. Du bleibst stehen, wenn du sie nahen siehst, du glaubst eine Gestalt aus dem Feenreiche erblickt zu haben und doch sagt dir ein Etwas an ihrem Gange, ein Etwas in ihrem Blide, ein Etwas am Schnitt ihres Leibchens, daß sie zu der Gattung Weiber gehört, die ein Gewerbe mit ihrer Schönheit treiben.

Sie wohnt prachtvoll, aber sie wohnt in der Mercersstreet oder einer ähnlichen Straße nahe dem Broadway. Die Straße ist still, ruhig, fein; es stehen keine Baracken drin, wie man sie sonst fast überall in Newyork hart neben dem Prachtgebäuden von Marmor trifft. Nein, es sind lauter solide Backsteinhäuser und wohl geeignet für eine reiche Brivatsamilie. Aber es wohnt keine reiche Privatsamilie da, in der ganzen Straße wohnt keine; sondern lauter seine junge Damen wohnen da, die Mercerstreetdamen. — Das Haus ist mit Teppichen belegt von unten die oben. Prachtvolle Kronleuchter hängen in den Sprachzimmern. Die Möbeln sind vom feinsten Rosewood. Die sammtnen Sopha's

und Rubebetten könnten nicht weicher gefunden werben. Die Spiegel im breiteften Golbrahmen reichen bis auf ben Boben. Un ben Wänden hangen Gemalbe voll üppiger Luftern= beit und prachtvoll gefaft. Liebliche Bogel zwitschern in ben filbernen Räfigen und in Chryftallvafen ichwimmen goldene Fischlein. - In Diesem Baufe mobnt fie. Gie wohnt nicht allein ba; ihrer find zehn ober zwölf; alle jung und ichon, wie ber anbrechende Tag ober wie ber Mond, wenn er glübend und voll emporfteigt. Jebe bat ihr eigenes Bimmer und feine Fürstin konnte es prachtvoller ausgestattet munichen. Go glangenb, fo von Gold und Sammt und Seibe burdmirft ift jebes Stud, fo frifd, und rein, fo braut= lich geschmudt ift bas breite Bett, fo liebliches Bellbuntel verbreiten die bamaftenen Borhange, fo von Duft und Ambra burchflossen ift bie Luft, baf bu glaubst, in bie Brautfammer einer Rofe von Schiras getreten ju fein. Und bod ift fie bie Braut eines Jeben, ber aut bezahlt!-Sie wohnt auch nicht ba im eigenen Sauszins; Die prachtvollen Möbeln, Die fie benütt, find nicht die ihrigen; ja vielleicht bie feibenen Rode, Die Spitenmantillen und Sammtgarnirungen, all' bie Rleiberpracht, bie in ihrem Rimmer umberliegt, - fie gebort nicht ihr, fondern Mues gehört ber "Madame", Die im erften Stod wohnt. "Mabame" halt bas Saus, fie hat bie Taufenbe, bie für bie Möblirung nothwendig maren, gespendet, fie hat ben "Madden" bie Rleiber, ben Schmud angeschafft und bie Matchen find nun bagu ba, bie Sache - abzuverbienen. -Ein blübender Baum, welch' herrlicher Unblid! Lofe ibn chemifch auf, und er besteht aus Richts als Staub und Gewürme. Das Saus in ber Mercerftreet und bie Souris

darin, welch' feenhafte Erscheinung! Zerlege sie in ihre Bestandtheile und dir bleibt nichts als Moder und Dreck und Trübsal.

Das Saus in ber Mercerftreet erscheint bir Morgens wie ausgestorben. Alle Läben find fest geichlossen und bochstens siehst bu innerhalb ber Sausthure, an welcher bas filberne Schilden mit bem Namen ber "Madame" prangt, ein Baar häßliche Niggerinnen, ben Gang faubernd und Die reiche Aristocratie Newhorks und bie -"Madame" ber Mercerftreet halten fich bloß Rigger zur Bedienung. — Mittags ist ichon etwas mehr Leben. Jaloufien an ben Fenftern werben halb aufgezogen und hinter benfelben nur ichwach verbedt fiten bie holben Feen, im tiefften Regligee, mit halb aufgelösten Saaren, ber Oberkörper in einem Naturgewande. Sie ziehen fich nicht jurud, wenn bu hart an ben Fenftern vorbeigehft; o nein, fie winken und lächeln bir zu, wenn bu ben blonden weinen Naden, ben alabafterglänzenden Bufen mit beinen Bliden verschlingft. Den Reinen ift Alles rein! Bas follten fie fich geniren? — Die Mittagszeit ift ihre Frühstunde. Um Diefe Zeit erheben fie fich vom Lotterbette. Gegen Abend wird Toilette gemacht und ein Spaziergang angetreten. Das eigentliche Leben aber beginnt erft Rachts, wenn bie zehnte Stunde gefchlagen und ber ehrliche Burgersmann gur Rube gegangen ift. Jest ift bie Zeit für bie Bornehmen und für bie Damen in Mercerftreet. - Still und ruhig, ja bufter und verlaffen fteht bas Saus. Alle Laben find fest verichloffen. Rur eine helle Gaslaterne mit verschiedenfarbigen Lichtern hart über ber Sausthure verfündet, dag Leben barin ift. Du rührst ben Thurklopfer. Gine Riggerin

öffnet bir, fie weist bir ben Weg jum .. Salon" und bu trittst ein in ein Strahlenmeer von Bas, von bezaubernben Nomphen bewohnt. Gin Brachtfalon! - An Giner Seite fteht bas unvermeidliche Biano, aber ber beften Gines, nicht unter taufend Thalern zu haben. Auf ben Ottomannen fiten einzelne Berren, burch ihr Glas schauend. Im Salon schweben die Feen auf und ab. Was ziehft bu vor, bas fanfte Beilden mit ben Taubenänglein und ber Splobiden= taille ober bie blendende Rose mit den Feuerkugeln im Ropfe und bem Schranten burchbrechenden Bufen? Du fannst beine Auswahl treffen nach Wunich: blond ober brann, fcwarz ober rofig, fchlant ober üppig, fanft ober berausfordernd, - Berg, mas begehrft bu? - Wenn bir bie Wahl fchwer wird, fo if ben gangen Speisezettel von unten bis oben. - Gieb', jett rührt fich ber Rlavierspieler. Es ift tein Birtuos und auch fein Dilettant; es ift ein Clavierspieler um's Gelb und natürlich ein Deutscher. Die Damen bupfen nach bem Tatte auf und nieder : fie umichlingen fich und breben fich und mit jeber Windung tritt eine neue Schönheit zu Tag. Jett erscheint eine Bartie Berren; fie tommen offenbar nicht aus ber Rirche, vielleicht ans bem Theater, ohne Zweifel ans bem Wirthshaufe. Gie find lustig und guter Dinge und wollen ihrer Lust bie Krone auffeten. Die Champagnerpfropfe fnallen; achter Demporter Champagner, die Flasche zu drei Thaler und - um fünf und zwanzig Cents im Engrospreis! Burrah, ben Pantee=Dooble aufgespielt! Auch altliche Berren erscheinen, Dlanner, von benen man glauben follte, fie feien ehrbare, reiche Raufherren und bie es auch wohl find; Manner, Die ben Tag über wohl auf gang andere Art beschäftigt find,

und von benen man hie und da vermuthen möchte, sie wären in der Nähe der Kanzeln mehr daheim, als hier in dem — Mercerstreethause. Sie sind aber hier zu Hause, wenn sie sich auch etwas scheu benehmen und nach turzer Anwesenheit wieder verschwinden, doch nicht ohne nachfolzgende Begleitung. — Oft schon haben sich Sohn und Bater getrossen und die Mutter hat's doch nicht ersahren! Oft schon sand sich Beichtstind und Beichtvater zusammen und schwemmten die sündige Bekanntschaft in einem Glas Champagner hinunter! — Hurrah, den Pankeedoodle! oder einen Throser Ländler, das ist die beste Musik in der ganzen West! Die Augen glühen, der halbbedeckte Busen hebt sich wogend auf und nieder; ein Pärchen nach dem andern verschwindet; die Andern aber merken nichts, denn sie trinten und jubeln und singen den Jankeedoodle!

Es ift brei Uhr vorbei. Die Herren, bie noch im Salon, muffen sich entfernen. Der Pianospieler ift schon auf und bavon. Die Niggerin löscht bas Gas und schließt bie Hausthüre. — Ein Tag ist vorbei, um einem andern Platz zu machen.

"Und wie fam sie bahin, die schöne Jungfrau in das Mercerstreethaus!" — Du irrst bich, sie fam nicht bahin als
"Jungfrau"; die Jungfrau war längst vorher verloren.
Und eine traurige Geschichte ist's, aber eine alltägliche, und
nimmt Niemanden Bunder, der mit dem Leben der "höheren"
Stände bekannt ist. Denn daß sie den höheren Ständen
angehört, die Mercerstreetdame, das merkst du aus jeder
Bewegung, aus jedem Borte, das ihrem Munde entströmt.

Sie war bie Tochter vielleicht einer reichen Raufmannsfamilie, vielleicht eines hochgeachteten Gutsbefigers, vielleicht eines Fabritherrn, vielleicht sogar eines weitberühmten Seelforgere. Sie mar fo lieblich ale ein Rind von vier bis fünf Jahren! Die blonden ober braunen Loden beschatteten ein Engelsangeficht. Sollte man ein foldes Rind nicht hatideln? Man fleibete es in Spiten und in Seibe und alle Tage fcmatte man es ihm zwei= hundert Mal vor, wie ichon es fei! Man ftellte es por ben großen Spiegel und ließ es fich winden und breben. gerade wie bie Frau Mutter ober bie altere Schwester fich mantten und brehten! Man that es in Gefellichaft von andern Mabchen und Buben, und bie Mabchen und Buben machten es ten Frauleins und jungen Berrchen nach und fvielten "Liebhaberles" unter einander! Das war bie Grundlage. - Dann fam bas liebe Rind vielleicht in feinem neunten Jahre in eine "female academy", b. i. eine weibliche höhere Erziehungsanftalt. Es ift nicht weit hin, bas junge garte Fräulein kann ben Weg bahin Morgens und Abends zu Fuße zurudlegen; aber es legt ihn nicht allein gurud; benn ein Jugendgenoffe, ein früherer Spielgenoffe, ber ben ähnlichen Weg zu machen hat, ift bald gefunden. Und ba siten sie benn Abents bei einan= ber im hinterparlor und er macht ben "Beau" und fie bie "Angebetete", alles natürlich in purer Kindlichkeit, boch schon mit fast so viel Natur, als im Borberparlor bie ältere Schwefter mit ihrem Gallant. In Amerika reift man fcnell, und im zwölften Jahre verstehen bort Mabchen Dinge, bie einer Lapplanderin im breifigsten Jahre noch bohmifche Dorfer find. - Im vierzehnten Jahre tritt bie junge Dame irgend einer Congregation bei. Der Bater und bie Mutter gehören vielleicht ber Episcopalfirche gu

und die altere Schwester ber Bresbbterianerfirche. Gie felbft aber hat von einer Schulfreundin erfahren, bag bie fconften Beau's in der Unitarierfirche Go und Go zu finben feien und tritt biefer Congregation bei. Natürlich besucht fie bie Kirche fehr häufig, Sonntag Bormittag, Sonntag Mittag, und besonders Sonntag Abend. Es ist fo gar "nett.", im Montichein fich nach Saufe begleiten gu Die Eltern aber find gang ftolg auf ihres Tochlaffen! terleins Frommigfeit. - Im fünfzehnten Sabre ftedt ibr eine Freundin die "Broadway Belle" ober eines jener an= bern "züchtigen" Blätter zu, die beimlich und boch offen in Newhork ericheinen und burch ihre Holzschnitte bas Berg ber "Jungfrauen" erfreuen! Bald wird ber Beau in's Gebeimnift gezogen; er liefert von nun an bie "illustrirte" Literatur, und mit einander bewundern fie ben prächtigen Solafdnitt: Isis first introduced in a free love meeting, ju beutsch: Ifis, wie fie jum erften Dal in ben Bund ber "freien" Liebe aufgenommen wird! — Nunmehr wird ber Beau "Liebhaber", in wörtlicher Auslegung bes Wortes. Ja, sie lieben einander, so wie Mann und Frau einander lieben und wenn eine Freundin auf die möglichen "Folgen" biefes Berhältniffes aufmerkfam macht, fo lacht fie und antwortet: "lebt nicht Madame Reftel, Die Rinderabtreiberin", ober .. für was find benn Doctor Cheefemanns Billen ba?"-Natürlich genügt Gin Beau nicht in Die Länge. Der Bater muß fie an einen berühmten Babeort bringen, nach Gara= toga ober Newport. hier hat fie freien Spielraum; aber oh Jammer, bem Bater wird ber Aufwand und Lurus gu groß, die "Abenteuer"waren zu piquant, um länger verschwiegen zu bleiben, bas Fräulein figurirt in ben Zeitungen, undwas bleibt nun anders übrig, als sich in's Wasser stürzen, oder heirathen, oder nach der Mercerstreet ziehen? Das Erstere ist mit zu unangenehmen Gefühlen verbunden; das Zweite ginge wohl, aber geht nicht immer; so bleibt nichts übrig, als das Dritte.

Das ist die Lausbahn von Dreiviertheilen ber Mercerstreetdamen. Sie sind fast alle Amerikanerinnen. Hie und da nur triffst du eine importirte Deutsche oder Französin. Du merkst es in der ersten Minute am Embonpoint, an der Külle des Busens. Und was ist ihre Geschichte? Die Eine war eine geborne Baronesse, die Andere eine Beamstentochter; jede aber wurde in ihrem siedzehnten Jahre zu vertraut mit ihrem Liedhaber. Er konnte, er wollte sie nicht heirathen; er verließ sie; die Stunde der Schmach kam heran; die Eltern verstießen sie und nur Eine nahm sich ihrer an, die Wirthin im Spitale. Mangel und Schande thun viel. Fort über's Meer. In der Mercerstreet kennt sie Niemand.

Gewohnheit thut auch viel. Im Anfang war fast ein Schlaftränkchen nöthig, um das "verlorne Fräulein" zu Allem zu bringen, was bort in der Mercerstreet in einer Orgiennacht passirt. Aber nur der erste Schritt zu der neuen Carriere fällt schwer; der zweite geht schon im Gasloppadentritt.

Eine besondere Liebhaberei der Mercerstreetdame ift, gegen Abend im Broadway auf- und abzuspazieren, vor den Läden des Luxus stehen zu bleiben, und sich von den Broadway-Löwen bewundern zu sassen. Die und da nimmt sie auch mit einer Kameradin eine Drotschke und fährt auf die Spree. Da wird getollt und gelacht und die Wirthe,

bei benen fie anfahren, um Brändi zu trinken und Spiegel zu zerschlagen, bekreuzen sich, wie die Münchner Geistlich= keit ihrer Zeit vor ber Lola-Montez.

Das Ende ber Mercerstreetdame ist sehr einfach. Entweder erfährt der Bater nach langem Forschen und Spioniren, daß sich seine Tochter in einem Newhorser Bordell
besinde und läßt sie sich ausliesern, um sie auf den Weg
der Besserung zu bringen; ober verliebt sich einer der Besucher der Mercerstreethäuser auf eine tolle Art in sie und
zwingt sie fast, ihn zu heirathen; oder stirbt sie im Spitale,
weil ihr Körper zu schwach war, die allnächtlichen Orgien
auszuhalten; oder bringt sie in einem Anfall von Reue,
mit Delirium tremens vermischt, sich selbst um, oder wird
sie, wenn ihre Neize sür die Mercerstreet nicht mehr zureichen, Straßennhmphe. Letzteres ist der wahre Jakob.
Das Baradepserd wird am Ende Karrengan!

Die "Frommen" in Newhork haben in Absicht, bem Mercerstreet-Damenthum ein balbiges Ende zu machen. Sie haben bereits vierhundert Kirchen in der Stadt, und sind eben im Begriff, das fünste Hundert voll zu machen, um alle Mercerstreetdamen hineinzustecken; allein — das Uebe liegt tie fer; es liegt in der Erziehung, in dem, was die Kinder an den Eltern sehen. — Da helsen Kirchen nichts und ebenso wenig die Scheinheiligkeit in Bestrasung der Bordellwirthe! Mit Letztern ist es übrigens nicht weit her, denn die "höchste" Gesellschaft sindet sich in den Mercersstreethäusern ein, und das "Laster" ist nur den Deutschen und Irländern verboten.

# Der Zeitungeschreiber.

Er war früher Parlamentsmitglied, oder Oppositionsabgeordneter, oder Herausgeber eines von Bundeswegen
verbotenen Blattes; oder war er Mitglied der akademischen
Legion in Wien, oder hatte er auf dem Asperg gesessen,
oder in Spandau, oder hatte er sich sonst in der Politik
missliedig gemacht, oder war er des Franksurter Attentates
verdächtig und wurde mit Steckbriesen versolgt oder gar
zum Tode verurtheilt in contumaciam — So sagt er selbst
und rühmt sich dessen und auf das Letzter thut er sich besonders was zu Gute, wenn er's schwarz auf weiß nachweisen kann, nämlich gedruckt.

Oftmals und vielmals ift es so, wie er sagt und es ist ein hartes Brod, das er dann ist, das Brod eines politischen Flüchtlings. Oftmals und vielmals steckt noch mehr im Hintergrunde, als er sagen mag. Er hatte vielleicht ein liebes Weib und liebe Kinder und das Weib starb aus Bekimmernis und die Kinder sind — aufgehoben bei Verwandten. Oder er war ein vermöglicher Mann, der gemächlich von dem "Seinigen" leben konnte, und jetzt ist das "Seinige" Eigenthum des Staates geworden, — con-

fiscirt in Kolge ber Revolution. Ober er mar ein bochangesehener Beamter in feiner Baterftadt und Sunderte richteten fich nach feinem Ausspruch, und - jett redigirt er eine beutsche Wintelzeitung in einer Ede Ameritas. -Es ift ein hartes Brot, bas Brot eines politischen Flüchtlings. - Aber auch oftmale und fogar noch viel öfter ift's nicht fo, wie ber Zeitungeschreiber fagt; er mar nie ein politischer Flüchtling, noch überhaupt eine politische Berfonlichkeit, fonbern er murbe wegen Betrugereien in's Buchthaus gestedt und nach einigen Jahren aus Rücksicht auf feine Familie nach Amerika begnabigt; ober er mar ein gottseliger Wortesgottprediger im alten Baterlande, ober follte vielmehr ein "gottfeliger" fein, und machte fich zu "weltfelig" und fpenbete ben jungen Damen ju viel Aufmerksamkeit ober ftieg auch noch tiefer herunter und murbe aus bem Clerus gejagt und ging - "freiwillig" nach Amerita, weil er fich nicht mehr anders helfen fonnte; ober er mar ein Beamtenschreiber, ten man aus irgend einem Grunde absette. ober er hatte eine unverfiegbare Studentengurgel, beren Durft ber gute Bater nicht mehr lofchen wollte, ober es hatte irgend fonft einen Saten, - und ber Zeitungefchreiber weiß recht wohl, daß er lügt, wenn er fich für einen poli= tifden Marthrer ausgibt und feine nabern Befannte miffen's auch recht mohl, aber fie mogen's nicht fagen aus Angft. er fonnt's ihnen eintranten in feinem Blatte; benn eine Reitung ift eine Macht in Amerika, und nicht bloß in Amerita, fontern überall, wo bie Menfchen baran gewöhnt find. Gebrudtes ju lefen.

Das weiß bas Publifum recht wohl, und ber Zeitungs=

schreiber weiß es auch; und bas tröftet ihn bei allen seinen Bedrängnissen und ber Bedrängnisse sind nicht wenig.

Da ift zuerft bie Bedrängniß ber Befolbung, und eine große Bedrängniß ift's. — Der Zeitungsichreiber braucht viel Gelb, schon weil er viel unter bie Leute geben muß, um Neuigkeiten zu erfahren. Er braucht viel Belb, weil er genothigt ift, feinen Umgang, feinen Angug, feine Bobnung nach ben Besuchen zu regeln, bie er empfängt. Befoldung aber ift nicht groß und will hinten und vornen nicht zureichen. Wohl gablen größere Blätter in ben größeren Städten wöchentlich an ben Sauptredafteur gmanzig Thaler und Ein Blatt sogar fünfundzwanzig; aber in ben fleineren Städten und bei ben fleineren Blattern muß fich ber Berr Rebatteur mit gehn ober gwölf Thalern begnügen, und hie und ba langt's nicht einmal fo viel. ift nicht mehr, als ein orbentlicher Setzer verbient, aber ber Redakteur ist ja auch nicht mehr, als ein Arbeiter, wenigstens in ben Augen bes Berausgebers und Gigenthü= mere. Oft ift er nicht einmal fo viel werth, benn ein guter Seper ift fdmer zu bekommen, berlei Beitungsichreiber aber laufen zu Dutenden broblos herum und bie Schlingel. muffen froh fein, wenn ber reiche "Gigenthumer" ihnen nur etwas zu nagen gibt. Noch übler ift ber Zeitungsschreiber baran, wenn ber Berausgeber und Eigenthümer felbft ben Sauptredakteur fpielt. Dann ift er blog Sandlanger und ber vornehme Mann spielt mit ihm, wie bie beutsche Baroneffe mit bem Sofmeifter ihrer Rinder. Um übelften ift ber Zeitungeichreiber aber baran, wenn er, ber arme Befell, fich unterfängt, felbst eine Zeitung anzufangen, auf eigene Roften anzufangen. Dann ift er Eigenthumer,

Redakteur, Expeditor, Setzer, Druder, Colporteur und Laufsbursche in Einer Person, und macht in allen diesen sieben Eigenschaften in 14 Tagen Banquerott. — So ist's.

Da ift bann weiter Die Bebrananif ber Bolitif. -Der arme Mann, ber Zeitungeschreiber, mar eine Zeitlang ohne Stelle. Seine Frau läuft in zerfetten Rleidern berum und feine Rinder geben auf ben blogen Fugen; eine Stelle wird vacant, ber Zeitungeschreiber fragt nicht lange, .. mas für eine Stelle:" er ift froh an jeber Stelle. Er greift zu, er wird engagirt. Aber bisher hat er für die "Demofratie" gewirft, und bas Blatt, bas er jett redigiren foll, wirkt für die "republikanische" ober gar für die "Anowno= thing-Barthei." Was fümmert fich bas Bublifum, mas fümmert fich ber Eigenthumer barum, mas ber Rebafteur für Brivatansichten in seinem Bergen trägt? Jett ift er Redakteur einer republikanischen, einer Knownothing=Reitung und in biefem Ginn muß er fcbreiben, ober er wird fortgejagt. Freilich ift's eine barte Dug jum beigen für einen "ehrlichen" Mann (und gerade bestwegen für fo manden Zeitungeschreiber feine barte Ruft), aber foll er seine Rinder fo ein Baar lumpiger Grundfate halber Sunger fterben laffen? Freilich fallen nun bie andern Blätter über ihn ber, als über einen Apostaten und heißen ihn Alles, nur feinen Ebelmann; aber mas thut's? Schimpfworte find immer noch feine Brigel und - er fann ja wieder fcbimpfen. Und bas thut er benn auch weiblich, und um so ärger, je mehr er innerlich fühlt, daß er eigentlich ein grundichlechtes Subjett ift, aber boch nicht ichlechter, als fein College von ber entgegengesetten Barthei, ber feine

Grundfate ichon ein halb Dutendmal gewechselt hat, mah= rend er es erst zweimal that. — So ift's.

Da ift bann noch eine britte Bebrangnif, und feine fleine Bedrängnif ift's, Die Bedrängnif ber Abonnenten. Der Zeitungsschreiber ift nicht engagirt, um Abonnenten ju berlieren, fondern um Abonnenten gu machen; benn Abonnenten find Gelb. Da fommt ber Berr Gigenthumer und Bog in Die Office, b. h. in's Expeditionszimmer. "Fünfundamangig Abonnenten haben abgefagt." rapportirt ber Clerk, "gehn aus Diftritt A, fünf aus Diftritt B und bie andern aus ben Diftriften C. D und E." - Teufel, fünfundzwanzig Abonnenten find feine Rleinigfeit, und wenn's fo fortgebt, fo ift bie Zeitung in vier Wochen ruinirt. Und wer ift Schuld? Das Bapier ift nicht Schuld, benn bas ift baffelbe, wie feither: ber Drud ift auch nicht Schuld, benn bie Lettern find fich fo ziemlich gleich geblieben: bie Beitungstrager find auch nicht Schuld, benn benen muß ja baran liegen, fo viel Abonnenten zu haben, als nur Wer ift also Schuld? Niemand anders als ber Beitungsschreiber. "Bah! ba liegen ja Briefe in Daffe; bie werden Auftlärungen geben." Die Briefe werben aufgeriffen. "Richtig, ba haben wir's. Der lette Artikel über ben Dredscottprozeß. Sab's boch gleich gesagt, war viel ju gahm und viel zu bouce. Der Mann hat feine Force, fein Feuer, feine Energie. Der Rerl ift lungenlahm. Muß auf einen andern Mann benfen." Und fort stürzt ber Berr Bog jum Zeitungsschreiber und überhäuft ihn, nicht mit Borwürfen, aber mit Schimpfworten, an benen fich fein Longfhoreman zu ichamen hatte. - Dan fieht, ber Zeitungefdreiber hat einen harten Stand, benn gur felben Beit, ba Griefinger, lebente Bilber aus Amerifa.

auf der Cxpedition die Absagebriese wegen des zu "zahmen" Artikels ankamen, erhielt er selbst ein Duțend anderer Briese, die ihm den Dienst aufsagten, weil jener Artikel zu scharf, zu bissig, zu verletzend gewesen sei. Und so geht's fort, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. — So ist's.

Doch jedwedes Ding hat zwei Seiten und auf Regen folgt Sonnenschein, außer in Kamtschatka, wo's immerfort schneit. — So hat das Zeitungsschreiberhandwerk auch seine Fibelitäten und Annehmlichkeiten.

Da ift Nummer eins ber reiche Fabrifant. Er hat ein neues Fabritat; muß in die Welt hinaus und - ein Artifel in ber Zeitung fann viel thun. Die Eingeweihten fennen fie mohl, biefe Lodvögelartitel, aber ber Eingeweihten find gar wenige, und - ber Fabritant laft fich's baber was toften, bag fo ein Lockvogel losgelaffen wird, benn bas große Bublitum halt Alles für baare Dunge, was in ben editoriellen Spalten fteht. — Da ift Nummer zwei ber Doctor N. N. Er ift noch nicht recht bekannt, ber herr Doctor. Seine Praxis hat eine Rull vor bem Eins, nicht hinter bem Gins. Aber ber Berr Doctor verfteht ben Rummel, und ber Zeitungeschreiber wird fein Dutfreund und einem Dutfreund fann man ichon mit einem kleinen Darlehen aushelfen. — Da ist Nummer brei ber Wirth und Weinhandler. Gin fleiner "Lochvogel" über ben sreben frisch importirten Ungarwein, bas non plus ultra ber Weine, ift ichon ein Dutend Maichen werth. und - ber Zeitungeschreiber hat, wenn auch fein Gelb, boch Wein im Keller. — Da ift Nummer vier bas Theater und in iedem Städtchen befindet fich ein Theater. Der Zeitunge= schreiber hat natürlich frei Entrée; eben so natürlich kennt

er jeden Schauspieler und Sänger, jede Schauspielerin und Sängerin, und wenn er sie nicht kennen sollte, so sorgen die Schauspieler und Schauspielerinnen schon von selbst dassür, daß er sie kennen lernt. Freilich Geld haben die Herrn Schauspieler keins, aber Credit haben sie wenigstens beim Cigarrenhändler, und dem Zeitungsschreiber sehlt's dasher nie an Cigarren. Geld haben auch die Schauspielerinnen keins, oft nicht einmal die Sängerinnen, aber sie sind sonst von der Natur nicht vernachläßigt und die Gaben Gottes darf man nicht verschmähen, denkt der Zeitungsschreiber. Es ist nur Ein Haken dabei: loben darf der Zeitungssschreiber so viel er will, aber — für das Tadeln gibt's keine Gaben Gottes und keine Cigarren, sondern — Prügel, oder das Entziehen des freien Entrée's.

So gibt's noch viele Rumero's für ben Zeitungs= schreiber: Die Hauptnumero ist aber die "Wahlnumero". — Gott fei Dant, in Amerika geht bie Bahlnumero nie aus. Bett find Gemeindebeamte zu mablen, ein Mabor, Abermänner, Councelmänner, ein Comptroller, Sheriff und wie fie alle beigen. Das Jahr barauf finten bie Staatsmahlen ftatt: ein neuer Gouverneur, ein Bicegouverneur, Die Sengtoren und Abgeordnete zur Legislatur, Die verschiedenen Richter u. f. w. u. f. w. Wieber ein Jahr barauf geht's an bie Bahl eines Brafibenten ber Bereinigten Staaten, eines Bicepräsidenten und ber Congresmitglieder. - So! bas ift eine gloriose Zeit, Diese Zeit ber Wahlen! Da fann für bas Wohl bes Bolfes geforgt werben! Da tonnen bie Fehler aufgebedt werben, bie biefer Canbibat an fich hat, und bie Tugenben, bie jener entwidelt! Das Glud, Die Wohlfarth ber Stadt, bes Landes, ber gangen Bereinigten

Staaten hängt an bem Zeitungsschreiber. Ein Wort von ihm, ein geharnischter Artikel aus seiner Feber, — und Hunderte von Wählern sind biesem abspenstig gemacht, sind für Jenen gewonnen, und Eine — Stimme schon entscheibet möglicherweise die ganze Wahl!

Um biefe Beit reichen fich Gigenthumer und Beitungs= fcreiber brüderlich die Bande. Das ift die Zeit ber Ernte. Schon lange Zeit vorher, viele Wochen vor bem eigent= lichen Babltag, beginnen bie Bralimingrien. Der Beneral= ftab entwirft ben Blan gur Schlacht: bann tommen bie Scheingefechte und Die Plankeleien. Bulett erft fallt Die Bombe des schweren Geschützes hinein und es fracht und bonnert, bag man glaubt, bas Ende ber Welt ftebe por ber Thure. — Es geht aber Alles gang friedlich vorüber, einige blutige Ropfe abgerechnet, Die ben Zeitungeschreiber und Eigenthümer nichts angeben. — Nach ber Wahl wird Abrechnung gehalten, und es findet fich ftete, bag ber Beutel des Wahlcandidaten, fei er fiegreich ober fei er un= terlegen, bedeutend eingeschrumpft ift; ber bes Beitungs= eigenthumere und bes Zeitungefdreibere aber ift um einige Rolle bider geworben.

Der Zeitungsschreiber wird vor der Zeit alt. Wenn er klug ist, so sorgt er noch zu rechter Zeit dafür, daß die Partei, zu der er hält, die herrschende ist, d. h. die Aemter zu vertheilen hat. Weiß er es nicht so anzugreisen, daß er auch ein Amt bekommt, oder ist er zu ehrlich dazu, so heißt ihn der Amerikaner einen "damned fool", zu deutsch: "einen verdammten Narren". — So ist's.

# Der Erchangebrofer.

Der Exchangebroter ift auf gut beutsch ein Geldwechsler. In Amerika wechselt er aber ftatt Gelb meift Banknoten.

Benn ein Frember nach Amerita fommt, fo ift es fein Erftes, bag er feine gute flingende Munge ausgibt und Bapiergelb bafür berausbetommt. Natürlich fennt er es nicht, Diefes Papiergelb und lernt es auch vielleicht all' fein Lebtage nicht tennen; benn - jeder Staat hat feine Bunbette von Banten und Amerika bat etliche und breifig Im Guben fieht man zwar viel Gold und Gil-Staaten. ber, benn die amerifanischen Sublander find reelle Leute und lieben einen guten Rlang; aber ber Einwanderer geht nicht in ben Guben, benn bort ift's ihm gu heiß und bie "Schwarzen" find nicht feine Baffion. Go ift er auf beu Norden und Westen angewiesen und da sieht er nichts als Bapiergelt, nichts als Banknoten. - Und fein Staatspapiergelb ift's, fondern Brivatpapiergelb. Jede Bant, Die fo und fo viel Sicherheit, nicht etwa in Gilber- ober Goltbarren, sondern in "andern Papieren": in Gisenbahnpa= pieren 3. B., in Staatspapieren und bergleichen gibt, fann Banknoten ausgeben. Und fie thut's auch, benn 's ift boch

besser und jedenfalls prositabler, das baare Geld in ber Tasche zu behalten und alte Fetzen dafür auszugeben, als umgekehrt?

Wie weiß man nun aber, ob die Bank gut ift, ob die Banknote gut ift? Denn — können nicht die Banken brechen, wie man Beispiele von Exempeln hat? Können nicht die "Bills" oder Banknoten nachgemacht werden, wie man tagtäglich zu seinem Schaden erfährt? — Lieber Leser, da ist Borsorge getroffen: du kannst dir nämlich einen Detector oder Reporter kausen, ein großes dicke Heft in Quarto, worin alle schlechten Bills und Banken verzeichnet sind, und — ein solcher Reporter kommt alle Woch en heraus, denn alle Wochen gibt's gebrochene Banken und neugefälschte Banknoten in Masse.

Eine recht nütliche und unterhaltende Beschäftigung, dieses Studium im Banknotenreporter! — Wer aber keine Zeit dazu hat, oder sich überhaupt in dem Fach' nicht ausstennt, ber geht zum Exchangebroker, gibt dem die eingenommenen Bills und läßt sich dafür Gold oder Silber geben. Natürlich kostet der Thaler ein Paar Cents Wechselgebühr; aber es ist besser ein Paar Cents verlieren, als den ganzen Thaler; denn — wer weiß, ob die Bank nicht über Nacht bricht!

Der Broker kennt die Bills. Er läßt sie nur so durch die Hand laufen, ohne viel darauf hinzusehen. Er hat's im Griff, er fühlt's zwischen dem Daumen und Zeigesinger, ob so ein Fetzen gut ist, oder nicht. Er kennt den Stand der Banken aus dem Fundamente, und weiß, an welche bald die Reihe des "Brechens" kommt, schon ein halbes Jahr vorher; denn er kennt den Stand der Eisen-

bahnpapiere, auf welche die Bank fundirt ist, und weiß, daß, wenn biese Papiere auf die Halfte ihres Nenn-werths herabsinken, die Fundation der Bank so viel als Null ist. — Derlei Papiere und Bills behält er keine Nacht im Hause.

Uebrigens bat ber Broter feine beste Zeit, wenn eine Bant bricht. Natürlich ift bann bas Babiergelb. bas fie ausgegeben bat, für ben Augenblid menig ober nichts werth. b. h. es ift gerade fo viel werth als die Sicherheiten werth find, welche bie Bant geftellt bat. Und ber Broter fennt fie genau, Diefe Sicherheiten; bas Bublitum aber tennt fie nicht. Und in feiner Angst fturzt bas Lettere ju bem Broter und will bie Bille um jeden Breie los fein. Bom Morgen bis Abends ftromen die unglücklichen Inbaber diefer gebrochenen Banknoten berbei, und froh find fie. wenn fie fünf= und zwanzig ober gar fünfzig Cents für den Thaler bekommen. Wenn nur wenigstens Etwas ge= rettet ift! - Nach feche Wochen geht bas Berlicht, baf bie Bant fich wieder erholt hat; fie hat in ber 3 mifchen= zeit bie im Rure fo tief gefuntenen Banfnoten felbst aufgekauft und jo einen fleinen Ruten von einigen 100,000 Thalern gemacht und auf einmal fur fi= ren bie Bille wieder ale voll. Die man vor einem Bierteljahre um ben vierten Theil wegichleuderte! Es war nur ein Schreckschuft, ober vielmehr ein fleiner unichuldiger Aniff ber Bant und ber Berrn Erchangebroter. bie natürlich mit ber Bant unter einer Dede fteden!

Auf diese Art macht ber Broter manchmal viel Gelb. Seine "Office" b. i. sein Geschäftslocal halt er wo möglich in bem belebteften Theile ber Stadt, ba, wo ber

meiste Berkehr ist. Du triffst ihn aber auch in Gegenben, wohin man glauben sollte, es komme ben ganzen Tag kein Mensch, um ein Dollarbill umzuwechseln. Und boch sieht man Tag für Tag nicht bloß Einen, sondern zwei und drei Herren in der Office beschäftigt, und — die müssen doch gelebt haben! Da muß doch ein Berkehr, ein Einkommen sein! Bersteht sich, ist ein Einkommen da und kein schlechtes; denn der Broker treibt auch kleine Nebengeschäftich en. Ja vielleicht kommst du später zur Einsicht, daß das ganze Brokerthum nur der Aushängeschild ist, wie der Butsladen hie und da für andere Liebhabereien.

Und boch sieht sie so unschuldig aus, die Exchangeoffice. Kommst du hinein, so siehst du nichts, als einen großen Zahltisch, auf den du dein Papiergeld hinlegst, um anderes Geld dafür zu bekommen. Im hintergrunde siehst du freilich einen grünen Borhang, und siehst, wie verschiedene Leute, die hereinkommen, hinter diesem grünen Borhang verschwinden. Allein, du denkst: "das wird wohl das Privatzimmer sein", und scheust dich natürlich, näher zu treten. Und doch — es gehen ja der Menschen gar Berschiedene hinein. Willt doch auch einmal sehen, was ta los ist. Und siehe da, du bist höchst willkommen, du wirst freundschaftlichst eingeladen, näher zu treten, denn du bist in keinem Privatzimmer, sondern nur in einem Geheimzimmer, und — "Lotterieloose, Lotterieloose" ist hier die Parole.

In Amerika gibt's äußerst gute Gesetze, wahre Mustergesetze. So z. B. im Staate Newhork und einigen anbern ist ein strenges Gesetz gegen Lotterien. Die Gesetzgeber wissen wohl, welche Folgen gewöhnlich bas Lotteriespiel hat; sie kennen ben Wahnsinn, ber ben Spieler erfast; ste kennen ben Ruin, ben neunhundertundneunundneunzig Mal das "Setzen auf die Glücksnummer" über ganze Familien gebracht hat. Sie wissen es, und — das strengste Berbotszesetzt erging. Doch die Rürnberger hängen keinen, sie haben ihn denn zuvor, und ein amerikanisches Gesetz wird nur dann befolgt, wenn — die Leute Luft haben, es zu befolgen. Tritt nur hinter jenen grünen Borhang, dann siehst du, wie das Gesetz befolgt wird.

Der Broker genirt sich gar nicht in diesem seinem kleinen Nebengeschäftchen. Er hat seine Agenten alliberall, und diese Agenten geniren sich ebensowenig. Er sendet seine Circulare aus, als hätte er das vollkommenste Recht dazu. Und — keine Seele nimmt Anstoß daran. Kein Mensch legt ihm ein Hinderniß in den Weg. Das macht, er steht gut mit der Polizei, und wenn je was im Winde ist, so erhält er immer zeitig genug Nachricht, um den ganzen Lotterieapparat auf die Seite zu bringen.

Sie kostet ihn Geld, viel Geld, diese Freundschaft mit der Polizei. Aber er hat ja Geld. — Ober bezieht er nicht seine fünsundzwanzig Procent von jedem vertauften Loose? Hat er nicht seinen Disconto von jedem Gewinn, den er auszahlen muß? — Und — weiß er nicht Mittel, diesen Disconto zeitenweise bedeutend zu ershöhen? Oder läßt er sich nicht regelmäßig vorher telegraphiren, auf welche Nummern ein Haupttreffer siel, und kennt er nicht die Inhaber dieser Nummern, und stehen ihm nicht Mittel und Bege zu Gebot, diesen Inhabern ihre Loose abzukausen oder abzuschwaten, oder auch abzusnehmen, ehe die Gewinnlisten "per Post" ankonunen? Er hat mehr und andere Leute auf seiner Seite, als sich der

ehrliche Mann nur benten tann, und diese Leute icheuen tein Mittel, so ein Gewinnloos in die Bande zu bekommen, und war' auch ein Bischen Raub mit im Spiele.

Auf diese Art macht der Broter wieder viel Geld, wenn er gleich mit seinen Spieggesellen theilen muß.

Die Hauptkunden des Brokers sind Freudenmädchen, Nigger und Commis. Unter den Commis zieht er diejenigen vor, welche die Schlüssel zur "Sase", d. h. zum Geldstaften haben. Diesen läßt er hie und da einen kleinen Gewinn zufallen, bis sie die Spielwuth so hingerissen, daß sie den "Schlüssel" benützen und von dem Principal ohne bessen Bissen "entlehnen", was sie auf andere Art sich nicht verschaffen können. — Gespielt muß sein!

Man sagt dem Exchangebroter nach, daß er sich hie und da dazu hergebe, den Hehler sür gestohlene oder vielmehr für "gesundene" Banknoten zu machen. Das ist jedoch pure Lüge. Zu einem gemeinen Diebshehler gibt er sich nicht her. Aber wenn ihm Einer ein Paar Tausend Thaler in Bills zum Ausbewahren und nachherigem Umwechseln übergibt, soll er's nicht nehmen? Und kann er dasür, wenn er den Tag darauf, wo die Zeitungen alle von einem frechen Einbruch und Banknotenraub erzählen,— zufällig verhindert ist, die Zeitungen zu lesen? — Dieses "Nichtlesen" hat ihm schon viel Geld eingebracht, besonders wenn der Banknotenhinterleger slüchtig werden mußte und seine Bills nicht mehr zurücksorderte. Kommt er aber wieder, nun so wird getheilt und — der Broker wird die Bills sich nobe daß Iemand merkt, woher sie kommen.

Man fagt ihm auch nach, daß er hie und da mit Counterfeitern, b. h. mit Banknotenfälschern in Berbindung

stehe. Und in der That find schon Fälle genug vorgetommen, wo Leute vom Broter falsche Bills erhielten. Allein — tann sich ein Broter nicht auch täuschen? — Die Bills waren halt besonders gut nachgemacht!

Die Polizei hat bem Broter selten etwas an, und wenn sie je muß, so sagt sie's ihm vorher, und bann — schließt er seine Boutique zu und macht eine kleine Reise, bis die ganze Geschichte vertuscht ist.

Nicht wahr, eine ehrliche Welt, die Newporker Welt! Ein Trost ist's, daß es in Boston, in Baltimore, in Newsorleans, in Cincinnati, in Sanct Louis, in Chicago, in ganz Amerika um kein Haar besser ist.

## Die Rellnerin in Newyork.

Die "Kellnerin" ist eine specifisch beutsche Ersindung. Einige amerikanische Etablissements suchten's nachzuahmen. Sie fanden richtig etwelche irische oder englische Subjette, die sich dazu hergaben, aber das Unternehmen zog nicht und bie irischen Kellnerinnen mußten wieder entlassen werden.

Die Rellnerin ift zwischen achtzehn und zwanzig Jahren und gehört zu ber Claffe: "Bedienung burch Damen." Sie trägt bas haar binten in Anoten und vorn auf ber Stirne á l'enfant. Das Rleid ift ftete tief ausgeschnitten. bamit man fieht, baf fie bas Berg auf bem rechten Rled Unter fünf Garnituren barf ein Rod nie haben. und ber Fuß ftedt in feinen Zeugstiefelchen, bas Baar gu brei Dollars und fünfzig Cents. Die Aermel find weit und borne mit Spiten garnirt; bie Finger gieren feine golbene Ringe; Die Ohrringe find mit achten Steinen befett und bie Busennabel kostete nicht unter zwanzig Thalern. Ihr Gang ift lebhaft und elastisch und bas niedliche weiße Schurzchen, mit ben zwei Belbtafchen baran, fieht fast noch fofetter aus, als die Rellnerin felbft. - Unter siebzig Thalern ift teine elegante Rellnerin "aufzufiren."

Ob sie jedoch einen zerrissenen Unterrock trägt ober einen geflicken, ob sie Liebhaberin eines gewaschenen Hembes ist ober eines ungewaschenen, bas habe ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen können.

Die Rellnerin mar früher Dienstmädden, aber bas Rinderhüten und der Rüchenaufenthalt waren nicht ihre befondere Liebhaberei. Auch in einer Fabrit bat fie ichon gearbeitet, und dieß schlug ihr schon mehr zu, trot bes geringen Berbienstes, benn es war boch einige Unabhängigfeit bamit verbunden; nur fonnte man zu wenig Befanntichaften machen (ber zehn Arbeitsstunden wegen) und biefe wenigen wieder nur unter Fabrifarbeitern. Spater mar fie einige Zeit lang Natherin und Stiderin; aber bas viele Siten war ihrer Conftitution zuwider, und am Ende mare fie bei biefer Beschäftigung gang fiten geblieben. Bulett ging fie in einen Cigarrenladen als "Bertauferin" und machte ba mehr Gelb, als ber Inhaber bes Etabliffements, weghalb fie auch gezwungen war, sich freiwillig zu absentiren, um nicht fortgejagt zu werben. - Jett aber ift fie Rellnerin und bas entspricht gang ihrem Befchmade.

Woher sie das Geld nahm, um sich als Kellnerin zu equipiren, das ist ein Geheimniß zwischen ihr und ihrem Geldbeutel. So viel ist sicher, daß sie Alles baar bezahlte, schon deßhalb, weil's ihr Niemand borgte. Woher sie das Geld nimmt, um sich in ihrer neuen Stellung stets auf dem Laufenden zu erhalten, das ist wiederum ein Geheimniß zwischen ihr und ihrem Geldbeutel. Ihrer Ausgaben aber sind nicht wenig: jett ein neues Kleid, nun ein rother Spencer, dann ein Spigenbusentuch und so fort und immer sort. Ihre Garderobe kostet sie monatlich wenigstens dreißig

Thaler, und ihr Salair beträgt nur acht Thaler ben Monat, nebst frei Essen und Trinken. Allein in jedem ordentlichen Büdget gibt's ordentliche und außerordentliche Einnahmen, und der Kellnerin geht's, wie manchem Finanz-minister: die außerordentlichen Einnahmen übersteigen die ordentlichen um das Dreisache.

Da ift zuerft bie Einnahme bes "ungeraben Centes." Ein junger Mann hat z. B. feche Glas Bier gehabt und einen Biertelbollar bezahlt; er wird boch nicht fo unnobel benten und ben 25ten Cent berausverlangen? - Da ift bann bie Einnahme ber "Bergeflichkeit." Drei Berren tommen berein, es find Umerifaner; fie trinfen brei Blas Bier zusammen und gablen achtzehn Cents, weil fie gewohnt find in amerikanischen Baufern, feche Cent für bas Glas zu gahlen. Die Rellnerin wird boch nicht fo bumm fein und die herrn baran erinnern, bag "hier" bas Bier nur vier Cents toftet? - Da ift ferner bie Einnahme ber "Geschwindigkeit." Es ift voll im Salon; Die Rellnerinnen haben zu rennen und zu fpringen, um Jeben schnell zu bebienen. "Fünf Glas," ruft fie bem Aufwarter zu, ber bie Funktion hat, bas Bier einzuschenken. Gie gahlt bem Wirth hinter bem Schenktisch auch richtig fünf Glas, aber ber "Biereinschenker" hat ftatt fünf wenigstens zehn ober fünf= zehn Gläfer eingeschenkt, weil eine andere Rellnerin auch fünf Glas und ein Aufwärter vier Glas beftellt hat, und fo paffirt es unferer Freundin, bag fie ftatt fünf Glafern, Die fie bezahlt hat, in ber Gile feche mitfpazieren läßt. Diefe Geschwindigkeit trägt ihr manchen Bierfelthaler ein. -Da ift bann weiter bie Einnahme bes "Finbens." jebem Salon, in bem Rellnerinnen gehalten werben, geht's

Abends ein bischen lustig zu, und an jungen Männern, die das Bier spüren, ist tein Mangel. Da fällt manches Dreis und Fünscentstück auf den Boden und wird nicht mehr ausgehoben; ja sogar kleine Goldthälerchen sinden sich sellnerin mit schlaftrunkenen Augen den Salon auskehrt: doch ist sie kette flugs bei der Hand, wenn sie etwas hört, das wie Silber klingt. — So gibt's noch Einnahmsquellen genug, und die Haupteinnahmsquelle mag sich der Leser denken, wenn ich ihm sage, daß es auch eine Einnahme der "Geschenke" gibt. Denn — warum sollte sie keine Geschenke bekommen, sie mit dem zierlichen Füßchen, mit dem halb offenen Obersleib, mit der ganzen umarmungsdurstigen Gestalt!

Die Funktionen ber Rellnerinnen sind nicht sehr schwer. Sie hat Nichts zu thun, als volle Biergläfer am Schenktisch zu holen, den Gästen vorzusetzen und das Geld dafür einzunehmen.

"Und dafür bezahlt ber Wirth monatlich acht bis zehn Thaler und gibt noch freie Koft und Wasch dazu! — Da könnte er ja um benselben Preis einen Kellner halten, und der würde für sich allein mehr leisten, als drei Kellnerinnen."

So urtheilt mandymal ber liebe Unverstand? Als ob ein Kellner auch ein — ausgeschnittenes Spenzerchen tragen könnte! — Die Kellnerin ist nicht bloß ba, um den Gästen Bier vorzusetzen, sondern sie ist da, damit die Gäste hereinkommen. Glaubst denn du, die Musik thue es allein? Laß du geigen und Trompetenblasen, so lange du willst, das kann man in Newhort nächstens in der kleinsten Kneipe gratis haben! Gib' du ein so tressliches Glas Bier, als es nur möglich ist, in Newhort trinkt man fast nirgends mehr

ein schlechtes Bier! Sei du freundlich und zuvorkommend gegen beine Gäste, wie kein Anderer; — bas Alles bringt die Leute nicht herbei; aber die Kellermädchen thun's, benn man mag sagen, was man will, es ist halt angenehmer, das Glas von einem hübschen Mädchen credenzt zu erhalten, als von einem Manne, und wenn er zehnmal eine Serviette unter dem Arm hat.

Die Kellnerin bleibt gewöhnlich sechs, hie und da auch acht Wochen in ihrem Dienste. In dieser Zeit ist sie sehr solid und benimmt sich äußerst anständig. Zwar ist sie natürlicherweise gegen Iedermann freundlich, zwar gibt sie bald diesem bald jenem die Hand und drückt sie auch wohl ein wenig, zwar erlaubt sie sich hie und da ein bischen niederzusigen und vielleicht setzt sie sich sogar ganz hart neben dich, — aber sie thut's nur, wenn du schon einige Zeit mit ihr bekannt bist, wenn ihr "Freunde" geworden seid, und wenn sie Grund hat zu glauben, daß es bei der puren Freundschaft nicht stehen bleiben wird.

Ihr liebster Tag ist ihr "Ausgangstag," ein Ereigniß, bas alle Wochen Einmal vorsommt. An viesem Tage geht sie nach Hobocken in die "elisäischen Felder;" aber sie geht nicht allein, sondern sie geht mit ihrem "Freunde." Und einen herrlicheren Bunkt gibt's nicht leicht, als diese elisäischen Felder mit ihrem Strauchwerk und ihren Bäumen, mit ihren Spaziergängen und ihren Irrwegen, besonders aber mit ihrer prachtvollen Aussicht auf die Stadt und Bay von Newhork; und eine besondere Anziehungskraft hat er, dieser große Park, für Liebespaare, und schon Manches, das hinging als Liebespaar, kam heraus als Braut= oder gar Ehepaar. — Sie ist sehr geputzt, die Kellnerin, an

von Baris ober eine Boulevard-Dame von Paris ober eine Broadwah-Belle von Newhork könnte nicht eleganter sein; natürlich sie geht ja am Arme ihres "Freundes" als seine "Ladh," wie die Herren Lords sich ausbrücken.

Wenn die Rellnerin ihren Plat aufgibt, fo geschieht es entweber, um ju beirathen, ober um ju lieben, ober um geliebt zu werben. - Beirathet fie, fo barfft bu b'rauf gablen, bag fie icon ein halb Dutend, wenn nicht ein gang Dutend Jahre über bie befannten "Zwanzig" vor fich In diesem Fall macht fie fich mabrend ihrer acht= wöchigen Rellnerei an einen foliben Sandwerfer und verläßt bas Saus nur als feine Frau, wofür ihm Gott anabia fein wolle. - Ift die Rellnerin aber noch nicht ober nicht viel über awangig, fo ift fie weniger geneigt, ju beirathen, als zu lieben. Es tommen fo viele "vornehme" Berrn in bie Wirthschaft, feit fie ba ift; und Giner barunter bat's besonders auf fie abgesehen. Er muß reich fein, benn er "fpenbet" viel, b. h. er gibt viel Gelb aus: er ift freigebig. benn auf einen Golbring, auf ein Baar Berloden tommt es ihm gar nicht an; er ift fein eigener Berr, benn er tommt zu jeglicher Tageszeit, wenn es ihm einfällt. Natürlich von einer Seirath tann bier nicht die Rede fein; aber muß man benn fo ftodpuritanisch benten, ale ob man nicht lieben konnte, ohne bag ber Pfarrer feinen Segen bazu gesprochen? - Beute erhielt fie eine Bruftnabel von ihm, reich mit Steinen befett und fein Bortrait mitten brin in feinster Photograph-Miniature. Dem konnte fie nicht widerstehen; ihr mormonisches Berg pochte vor Freude, - und fie hat's ihm zugejagt! - Morgen verlägt fie bas Baus, um ein niedliches Zimmer zu beziehen, bas er ihr Griefinger, lebenbe Bilber aus Amerifa.

gemiethet. — Manchmal geht's noch trauriger ab, dieses Hausverlassen. Sie hat vielleicht keinen reichen Liebhaber gefunden, der ihr behagte, oder hat sie überhaupt eine Insclination zu Herzerweiterung, oder ist sie eine besondere Liebhaberin von bauschigten seidenen Kleidern, — kurz, nach wenigen Wochen verläst sie das Haus, um — in ein Basement zu ziehen und sich von Iedem lieben zu lassen, der Lust und Geld dazu hat. — An schönen Kleidern sehlt's ihr da nicht!

Das ift bas Ende ber beutschen Rellnerin in Newhork. Mensch, nimm ein Beispiel bran!

#### Der Rünftler.

Er trug langes Saar, ein altbeutsches Geficht, einen ausgelegten hembfragen und eine moberne Brille.

So kam er nach Newhork. — In Newhork gibt's wenig Leute, die mit langem Haar, altdeutschen Gesichtern, ausgelegten Hembkrägen und modernen Brillen herumgehen, allein — "unser Herrgott hat allerlei Kostgänger," denkt ein Newhorker Geschäftsmann und rennt weiter. — Kein Mensch sah sich nach unserem Künstler um, außer einem Dutzend Gassenbuben, die ihm johlend nachliesen und nachschrieen. — Bas sie schrieen, verstand er zum Glück nicht, sonst wäre er schnurstracks wieder umgekehrt und Newhork hätte keinen Künstler gehabt.

"In Newhork ist Geld, viel Geld, und wo Geld ist, ist die Kunst zu Hause." So dachte der Künstler und sah sich nach den verschiedenen Kunstakademien um. Er-ging die Straßen kreuz und quer, er sand Tanzakademien, Fechtsakademien, tadleaux vivants, — aber eine Kunstakademie konnte er nicht sinden. Er schlug im städtischen Adresse buch nach, das so die war, wie ein Foliant; es war nichts darin verzeichnet.

"Sonderbar," bachte unser Künstler. — Er besann sich hin und besann sich her; endlich siel's ihm wie Schuppen von den Augen: "für eine Kunstakademie ist das Leben in Newhork viel zu geräuschvoll und tumultuarisch. Die haben sich auf's Land zurückgezogen."

Er ging in's Wirthshaus. Es war ein recht orbentliches Wirthshaus und es schienen lauter gebildete Leute da zu verkehren.

"Können Sie mir nicht sagen, in welchen Städten bier zu Lande wohl die amerikanischen Kunstakademieen zu finden sind?" — So fragte er einen ziemlich elegant gekleis beten Herrn neben sich.

""Runstatademieen?"" fragte der Herr, ihn verwundert anschauend. ""Was ist das? Kenne ich nicht, habe nie davon gehört.""

"Waren Sie denn nie in München oder in Düffels dorf? Haben Sie die Morizkapelle in Nürnberg nicht ges sehen? Wissen Sie —"

""Bitte um Eutschuldigung; ich war in Paris und habe hier einen Customershop\*) und verstehe mein Geschäft aus bem Fundamente. Mit Ihrem Firlesanz lassen Sie mich aber ungeschoren.""

Der Schneiberkiinstler machte sich auf die Sohlen und ber andere Rünftler blieb verdutt siten.

Jett fah er einen Mann an einem Tische, beffen Miene und Manier ihm wohlgefallen wollte. Der Mann

<sup>\*)</sup> Ein Customershop ist ein Schneiberlaben, in bem man seine Kleiber nach Bestellung und nach bem Maaße erhält; jum Unterschied von ben Läben "mit fertigen Kleibern".

trug wenigstens halblanges haar und einen ganz langen Baden- und Schnurrbart. Auch das Gesicht hatte einen Anstrich von "altdeutsch".

Reben biefen fette fich unfer Rünftler.

"Um Berzeihung, sind Sie schon lange hier?" fragte unser Künstler schüchtern.

"Schon über fünf Jahre,"" lautete bie Antwort.

"Darf ich fragen, mit was fie fich hier beschäftigen?"
""Warum benn nicht, ich bin Painter?""

Herrgott im himmel, ein Stein fiel unserem Künstler vom herzen, gerade so groß, als der linke Eckstein am großen Thurme des Ulmer Münsters. Er hatte einen Bainter getroffen und Bainter heißt auf deutsch: "Maler". Das herz wackelte ihm im Leibe und klapperte so laut wie die Rieselsteine in einem Straußenmagen; — er hatte einen Maler gefunden!!

Der Painter war ein gutmüthiger Kamerad und stand dem "Künstler" Red' und Antwort. Aber bald ging ihm die Gebuld aus.

"Genrebilder, Historienmaler, Lessing, Rubens — lassen Sie sich die tollen Gedanken vertreiben. Hier gibt's blos Zimmermaler und Schilbermaler und ein solcher bin ich selber und stelle mich recht gut babei. Portraitmaler sind schon dagewesen, aber alle Hungers gestorben, weil ein Daguerrotyp hundertmal wohlseiler zu haben ist. Mit der Stulptur aber bleiben Sie mir ganz vom Leibe, denn es gibt gar keinen Bilbhauer in Amerika, obgleich ich auch von dem dunkeln Gerücht gehört habe, daß in Italien ein Mann lebe, der von amerikanischer Abstammung sei und sich der Bilbhauerkunst widme."

Also sprach der "Schildermaler" und ließ den Künstler sigen. Der aber war ganz erbost und sagte: "Sei es so; ist jedoch die edle Malertunst jett noch nicht zu Hause im Lande der Freiheit, — ich werde sie da einheimisch machen."

Sprach's, ging in seine Wohnung und setzte sich an seine Staffelei.

Er malte lang und malte eifrig, benn er war begeiftert für seine Kunst und begeistert für seinen Gegenstand. Ein Glüd war's, daß er einige hundert Gulden baar Geld mitgebracht hatte, denn trot Studium und Kunst machte sich der Magen auch geltend. Allein ein paar hundert Gulden sind äußerst wenig, wo man nach Thalern und besonders nach ameritanischen Thalern rechnet, und so kam es, daß der letzte Gulden gerade ausgegeben war, wie er das Bild vollendet hatte. Er schaute es lange und wehmüthig an, das Werk seines innersten Herzens. "Du sollst mir Bahn brechen," sagte er dann laut und packte es unter den Arm, um zu einem Bilderhändler zu gehen.

In Newhork gibt's viele Bilberhandler und große Bilberladen. Es gibt barunter von hundert Fuß Lange und fünfundzwanzig Fuß Breite, und alle hangen voll Sahlstichen, Lithographien und Delgemalben und diese alle in schweren golbenen Rahmen.

Der Rünftler produzirt fein Wert.

"Schabe, daß fein Rahmen darum ift," meinte ber Bilberhandler, "wir kaufen blos Bilber mit Rahmen."

Der Rünftler ging jum zweiten Banbler.

"Sie fonnen es hier laffen," meinte biefer, "wir fteden es in einen Rahmen, ftellen es aus, und wenn es vertauft

wird, so zahlen wir Ihnen ben Erlös nach Abzug bes Rahmens und 25 Prozent Untoften für unsere Dube."

Der Rünftler ging abermals weiter.

"Wir nehmen nur Bilder in Auction," fagte der britte Händler. "Wollen Sie es in den Katalog aufgenommen haben? Es kostet nur zwei Thaler."

Der Künftler hatte nicht nur feine zwei Thaler mehr, er hatte feine zwei Cente, um fich ein Brod zu kaufen.

Also dauerte es brei Tage und kein Bilberladen war in der ganzen Stadt, den der Künstler nicht besucht hätte. Sein Bild brachte er aber immer wieder nach Hause.

Endlich war ihm ein reicher Kunftkenner verrathen worden, ein Mann, der in der fünften Avenue wohnte und folglich nicht weniger haben konnte, als eine Million oder zum mindeften eine halbe. Der Künftler versetze Uhr und Kette, af sich satt und machte sich auf den Weg.

Der Kunstkenner wohnte in einem großen Marmorbause, — kein Fürst hätte sich daran zu schämen gebraucht. Die Böben waren mit kostbaren Teppichen bedeckt, — in keinem Residenzschlosse sinden sich prachtvollere. Die Decken waren alle mit Gold ausgelegt und die Möbeln so prächtig, daß Ludwig der Bierzehnte seinen Beisall dazu gegeben hätte. Unser Künstler sah aber weder auf die Möbeln, noch die Decken, noch die Teppiche, noch die Marmorplatten, er sah nur auf die Wände, denn diese waren alle mit Delgemälden geschmückt, — Delgemälde mit prächtigen, grellen, grünen und rothen Farben und mit Goldrahmen so reich, so reich, wie es gar nichts Reicheres geben konnte, natürlich die des Herrn von Rothschild ausgenommen. — Der Kunstkenner war sehr herablassend, und führte ihn in

allen seinen Salen herum und zeigte ihm feine Runft-

"Biel Farbe und viel Rahmen, aber tein einziges Gemälbe," bachte ber Künftler und hatte Recht, benn es war lauter Schund und Fabrifarbeit, zum Theil nicht mehr werth, als auf ben Tröbelmartt geworfen zu werben.

Endlich befah ber Runftfenner auch unferes Rünftlers Gemälbe.

"Zu wenig Roth, zu wenig Grün," fagte ber Kunstetenner, "nichts Hervorstechenbes! Die Farben sind zu matt, zu todt. Mehr Colorit, mein Freund, mehr Colorit, oder — haben die Farben vielleicht aufgeschlagen, weil Sie so damit sparen? Sehen Sie hier dieses Bild, das in dem runden Rahmen; sehen Sie, wie's blitzt und sunfelt! Aechter Carmin, und der Carmin ist theuer. Kostet mich doch nur fünfzig Thaler das ganze Bild, und der Rahmen allein ist dreißig werth. Möchte Ihr Bild nicht für zehn Thaler; ist zu sehr mit dem Colorit gespart."

Also sprach ber Kunstkenner und die Nase des Künstelers wurde so lang, wie ein deutscher Bohnenstecken und seine Augen so groß, wie zwei gebratene Kalbsköpfe. Er sagte keine Silbe, nahm sein Bild, ging zum Hause hinaus, zog sein Messer aus der Tasche und zerschnitt das Gemälde in tausend Feyen. Dicke Thränen rannen dabei aus seinen Augen und ein Glück war's, daß er vorher seine Uhr versetzt und sich satt gegessen hatte, sonst hätte er sich ohne Zweisel ein Leids angethan; aber mit einem vollen Wagen hat sich noch Niemand umgebracht.

"Was machen Sie ba?" rief auf einmal eine Stimme. Es war ein Mann in grauen Ueberziehhofen,

einen Eimer mit Delfarbe an sich hängend und eine Leiter auf der Achsel. "Kann mir's schon benken, waren da oben in dem Marmorhaus? Kümmern Sie sich nicht. Ist nichts als ein reicher Ochse, und ein Deutscher dazu, der im "Branntwein" sein Geld gemacht hat. Aber lassen Sie's gut sein. Mit der Kunst ist nichts zu machen in Amerika. Werden Sie praktisch!"

Also sprach unfer Freund, ber Schilbermaler, ber gerabe auf dem Weg war, ein Schilb an ein Haus hinzuprafticiren und seine vier Thaler bafür einzunehmen. Und unfer Künstler erwachte wieber zum Leben und ging wie ein vernünftiger Mensch weiter.

Freilich war's eine harte Nacht, die er damals zubrachte; aber sie ging auch vorüber und den andern Tag war sein Entschluß gefaßt.

"Ich will die "Newhorker Malerei" von Grund aus studiren," sagte er und machte sich auf ben Weg. In einer engen Gasse der mittleren Stadt stand an einem kleinen halbverfallenen Holzhäuschen ein großer Schild: "R. N., Bainter."

"Kann ich Arbeit haben?" fragte unfer Künftler. Der Bainter besah ihn von oben bis unten und schüttelte einsmal über bas Andere den Kopf, denn die Kleidung unseres Künstlers war ihm etwas zu gut. Ein Glüd, daß es Frühling war, wo es an händen fehlte und der Meister gerade viel zu thun hatte.

Co trat unfer Rünftler ein und in Arbeit.

Seine Mittunftler ober Arbeitsgenoffen waren zwei Nigger und brei Beiße. Die Hauptarbeit bestand im Beignen und Gipsen, was insbesondere die Nigger verstanden, und im Anstreichen ber Bände mit Delfarbe, was ben Beißen vorbehalten war. — Eine prächtige Beschäfztigung für einen Künftler aus der Münchener Schule!

Das war die erste Sorte "Bainter", bei der er in Dienst trat, und vier Wochen war er dabei und verdiente so viel, daß er die fünfte spazieren gehen konnte, um sich nach anderer Arbeit umzusehen.

An einem Hause stand mit seiner deutscher Schrift: "Dekorationsmaler": — Angeklopst. — "Herein". — In einer Viertelstunde ist das neue Engagement fertig. Jest ging's an's Häusermalen von innen und außen, und viel war da zu thun und viel Farbe und viel Gold wurde verwandt, denn es durfte an nichts gespart werden. Reich und und glänzend sollten die Zimmer aussehen, und sie wurden reich und glänzend. Auch Kirchen wurden gemalt und da wurde noch weniger gespart. Es ging ja nicht aus dem-Beutel des Pfarrers, der machte nur den Zahlmeister! "Nur in's Auge fallend" war auch hier der Wahlspruch.

Das war die zweite Sorte "Bainter", und die Bezzahlung war so gut, daß unfer Künstler nach vier Wochen Arbeit Gelb genug hatte, um vierzehn Tage lang spazieren zu gehen.

Mit der dritten Sorte "Bainter" machte er nur furze Bekanntschaft, der "Coloristensorte"; denn diese war ihm nämlich doch gar zu gering. Den ganzen Tag Landkarten anmalen oder Stickmuster beklecksen, das überließ er den Genie's aus dem Schreibervolke.

Die vierte Sorte "Bainter" fand er in bem Atelier eines Daguerrothpisten und Photographen. Portraitmaler können Hunger sterben in Amerika und vielleicht find auch schon

Einige Bungere gestorben; aber Daguerrotppisten und Bhotographen fteben oben an. Gibt's Gin Dienftmabden in Newport, bas nicht schon Dutendmale ihr "Likeness" \*) nach Europa gefandt batte? Gibt's Gine Mutter in Nemport, die nicht bas "Likeness" ihres "Baby" \*\*) wenigftens ein halb Dutendmal haben mußte? Taufende von Photographien und Daguerrotypen werben täglich gemacht von 121/2 Cents an bis zu einem Thaler, und Millionen werben in gebn Jahren noch gemacht werben. Jebes biefer Bilberchen aber muß retouchirt werben, b. h. auf bie Bangen muß ein feiner rother Rlecke, Die Augenbraunen erhal= ten ein bunnes Barchen braun ober fcmarg, Die Lippen muffen "aufgefrischt" werden. - Es gebort ein ficheres Muge, eine ftete Sand und ein fcneller Binfel bagu, in Einem Tage Bunberte folder Bilber "in Stand" ju feten und nicht jeder "Bainter" vermag bieg. Mit biefer Gorte "Malerei" machte baber unfer Rünftler viel Gelb.

Inzwischen war berselbe schon ganz praktisch geworben, und der "Schildermaler", mit dem er jetz Abends manchmal seinen Schoppen zusammentrank, meinte daher, die fünste Sorte, die "Schildermalerei", von den Newhorker Deutschen "Signpainterei" (sprich "Seinpähnterei") genannt, könnte süglich übergangen werden. Unser Kinstler machte sich daher lieber gleich an die sechste und letzte Sorte und lezte eine "Kunstfabrik" an.

<sup>\*)</sup> Likeness heißt Bilbniß. Eine achte beutsche Newporterin weiß sich aber bes beutschen Ausbrucks nicht mehr zu erinnern und sagt baber ftets "Likeness", zu beutsch "Leitniß".

<sup>\*\*)</sup> Bubh (baby) ift bas Widelfind, ber Saugling ober bas fleine Kind überhaupt.

Es ift ein gutes Gefcaft, biefe lette Sorte; aber es gehört etwas bagu, um fle umtreiben gu konnen.

Der Runftfabritant miethet einen bellen Saal, boch und luftig, bag bie Farben ichnell trodnen. Er engagirt vier ober fünf "Bainter", um unter ihm zu arbeiten. Dann nimmt er ein Stud Leinwand und zeichnet irgend eine Lanbichaft barauf, eine Burg, ober Rirche, ober Bafferfall, ober etwas bergleichen, bazwischen hinein viel Baume und Scenerie, auch etwelche Menfchen bagu, am beften Räuber ober fonftige ausgezeichnete Berfonen, in ber Ferne muß ein Schiffsbrand ober fo etwas fichtbar fein, bamit's um fo mehr Effekt macht. Ift bie Zeichnung fertig, fo gibt er fie einem feiner "Unterpainter", um fie "ins Grobe" auszumalen. Den letten Pinfelftrich muß er natürlich "felbft" anlegen, bamit's ein Bischen "bell" in bie Augen fällt. - Das find bie "Muftergemälbe", und biefe merben ben verschiedenen Runfthandlungen und Bilberläden= Inha= bern zur "Auswahl" zugefandt. Je greller bie Farben, je unnatürlicher ber Entwurf, um fo besser. Die Herren Runftlabeninhaber tennen ihre Leute und ihre Abnehmer. Bon tiefem "Mufter" bestellen fie ein Dutend, von einem andern zwölf Dutend. Manches Mufter zieht auch gar nicht. — Aber jett find bie Bestellungen eingelaufen; jett geht's an bie Arbeit. Die Berren .. Unterpainter" machen bas Dutend ober bie zwölf Dutend nach ben Muftern fertig, und unfer Rünftler legt nur bie lette Sand an. In ber Zwischenzeit finnt er aber immer wieder auf neue Muster, um bie Fabrik im Gang ju halten. — Auf Diese Art werben in Amerika bie Gallerien ber Reichen mit Delgemalben geziert. Der "Aunstfabritant" verkauft bas Stud

zu zehn bis fünfzehn Thaler, je nachdem; dem Dutzend nach natürlich immer billiger. Der Bilderhändler läßt die Rahmen darum machen und vertauft's zu vierzig bis fünfzig Thaler.

Jett hat sich unser Künstler in Amerika zurecht gefunden. Erst heute hat er wieder einen Bestellzettel empfangen, der also lautet: "Schicken Sie mir drei Dutend "Eremittengrotte", ein Dutend "Bergkapelle" und zehn Dutend "Apenninenräuber".

Der Kunstkenner in ber fünften Avenue, ber Schnaps= millionar, besitzt auch verschiebene Stude bavon, und ist ganz entzuckt barüber. Sie haben nun genug Colorit!

### Gin Spielhans in Remport.

Es ist ein gut Ding um gute Gesete in einem Lanbe; ein noch besseres Ding ist es aber um die Ausführung bieser guten Gesete. In Amerika gibt's gute Gesete in Menge und vielleicht werden in keinem Lande mehr Gesete gemacht, als bort, benn die Herren Legisklatoren sitzen ja alle zwei Jahre und ihre einzige Beschäftigung ist: Gesete machen. In manchen Fällen weiß man jedoch nicht mit Bestimmtheit, ob die Gesete bazu gemacht werden, daß man sie befolgt, oder bazu, daß man sie nicht befolgt. In diese letztere Kategorie scheinen die Gesete über das Spielen zu gehören.

"Spielen um Gelb!" Der Abscheu, welcher die herren Gesetzgeber, besonders die Geistlichen unter denselben, befällt, wenn sie das Wort nur hören, ist so groß, daß man glaubt, in eine Gesellschaft von heiligen gerathen zu sein. Aber — wir sind jest in Amerika und in Amerika nehmen sich die Dinge im handeln ganz anders aus, als im Sprechen.

Jedes Kartenspiel um Geld ist streng verboten, ja sogar das Regelspiel. Man hat das Kind mit dem

Bate ausgeschüttet, um ben Zuber rein zu maschen. "Alfo bas Regelfpiel mit neun Regeln ift verboten?" Gut: boch ju mas hatte man bie Abvofaten, wenn fie nicht bem Gefete eine Rafe breben konnten? Man tegelt beghab in Amerita nicht mit neun Regeln, fonbern mit gebn. 3m Gefets ftebt nur bas Regelfviel mit neun Regeln! - Dit ben Rarten lieft fich bas Ding nicht fo leicht machen. Aber glaubst bu, bu fonnest benbalb in Remport nicht fo aut Safard frielen, ale auf ber Bant in Wiesbaben ober in homburg? Täglich werben in Newhort mehr Summen verloren ober gewonnen, als auf tiefen offenen Banten in einer gangen Woche. Nur haft bu in Newport ben Bortheil, bag bu gar feine polizeiliche Ueber= wachung haft; ber Banthalter bat weber eine Ab= gabe ju gablen, noch fein Spiel nach bestimmten Regeln ju modelliren; er wird ein reicher Mann, ebe bu bie Sand umbrehft ober - er ift nicht fmart, b. h. er leidet Man= gel an Bolg, wenn er im Forfte wohnt.

Ein Newhorter Spielhaus ist stets nur in ber feinsten Straße zu sinden, im Broadway, in Parkplace, in Murraphtreet, in Bondstreet, oder wie sie sonst heißen mögen. Ringsum wohnen nur Familien von der exquisitesten Gessellschaft. Rein gemeiner Dutchman, kein betrunkener Irisscher läßt sich je an einem Fenster bliden. Die Haute volee ist hier eingebürgert. — Du siehst dir das Haus an. Es ist ein Brachtgebäude von Marmor oder Braunstein; die Ialousieläden sind den ganzen Tag geschlossen, wie's in feinen Familienhäusern Brauch und Sitte ist; du meinst, es sei die Stätte eines Millionärs aus der Wallstreet. Die Hausthüre bleibt den ganzen Tag sest, Reine Equipage

fahrt vor; tein Menich geht aus und ein, einige Dienerichaft. b. b. einige Rigger abgerechnet, von benen man be= fanntlich noch nicht genau weiß, ob fie zu ben Menschen gehören. — Es wird Racht, buntle Racht; aber die Gas= laternen brennen fo belle, baf bu einen Cent auf bem Trottoir unterscheiben fannft. Dunkle, fein gekleibete Bestalten nähern fich ber Thure; Equipagen fahren vor und elegante herren hupfen beraus; ber Thurklopfer wird ge= rührt, Die Sausglode gibt ihr Zeichen, und Die Geftalten verschwinden. Du gebentit, auch hinein zu geben, bu flopfit an, und es wird bir aufgethan; aber - vor bir im Gange ist ber Weg versperrt: eine Jasousie verhindert bich, weiter ju geben, und eine Stimme fragt bich um bas Bagwort. - Nur wer bas Bagwort hat, fommt hinein; benn man fann nicht Jebermann brauchen, absonderlich nicht Leute, bie fein Gelb haben, ober Neugierige ober Bolizeidiener. Aber - es wird bir nur zu leicht gemacht, bas Bagwort ju erhalten, fo bald bu Luft haft, bein Glud zu probiren, und mas bie Sauptfache: Die Mittel bagu.

Es ist prächtig ausgestattet, das Haus in seinem Innern. Feine Teppiche bedecken die Böden und Gänge;
große Candelaber strömen ein Licht aus, weißer und heller als
das Sonnenlicht; an den Wänden hängen glänzende Gemälde
in noch glänzenderen Rahmen; die Möbel sind von seinster
Arbeit und die Ruhebetten strohen von Sammt und Seide.
Alle Zimmer im ersten und zweiten Stock sind geöffnet und
überall sind Tische aufgestellt mit den feinsten Leckerbissen
und die Wein- und Liqueurssachen blinten, als ob flüssises Gold darin wäre. Du kannst genießen, was und so
viel du willst. Herren im elegantesten Anzug wandeln auf

und ab und seine Damen in Gold und Seide und üppig, wie eine Houri, und suß lächelnd, wie ein Engel vom himmel, machen die Honneurs. Doch halt, die Stunde ist gestommen; der Saal im dritten Stocke wird geöffnet, das Spiel beginnt.

Die Pharotische find in der ganzen Welt bieselben, und der Wahnsinn des Glücksspiels erfaßt den Europäer ganz auf dieselbe Beise, wie den Amerikaner. Aber ein kleiner Unterschied sindet statt unter den Spielenden, und ein kleiner Unterschied in ber Art, wie gespielt wird.

In Europa gibt's verschiedene Svieler. Da find bie Spieler von Profession. Die konnen's nicht mehr laffen, und wenn Tob und Leben tavon abhänge! Da find bie Müßigen und Langweilenden, die hie und ba ein Golbstüd auf eine Rarte feten, gleichsam um bie Zeit tobt= auschlagen, weil sie nicht wissen, was sie mit berselben beginnen follen. Da find Die Spieler aus Lebensermerb, Die toupliren fo lang auf Eine Rarte, bis ihnen einmal ein Gewinn zufällt; bann boren fie auf, benn fie haben ihren Ginfatz und ein Boloftud bagu, von bem fie ben an= bern Tag leben können. Da find bie Spieler aus Ber= zweiflung; fie haben in Spekulationen ober auf irgend welche Art ihr Bermögen geopfert, fie wollen's in Einer Nacht guruderobern; bie letten Taufende werden gewagt, Die Bludegöttin schwanft bin und ber, und bas Ende vom Liebe ift, baf fich ber Spieler eine Rugel vor ben Ropf ichieft, nachdem er Alles verloren hat.

So ift's in Europa. In Amerika ist's ein wenig anters. Hier zerfallen bie Spieler in zwei Hauptklassen: in tie Lockvögel und in bie Berlockten.

À

No.

Die Lodvögel find febr gentile Leute; Danner von bochfter Elegang und mit ichweren golbenen Retten an ben Uhren. Ihr Sauptaufenthalt find bie großeren Botels. Gie privatifiren ba und leben von ihren "Einfünften". Ihr Sauptaugenmert haben fie auf bie Fremben gerichtet; aber nur ein Frember, ber viel Geld ausgibt, wird von ihnen einer boberen Aufmertfamteit gewürdigt. Gine besondere Freude haben fie an ben Californiern, b. h. an benen, bie von Californien mit einem gefrickten Gelbbeutel gurucktom= men. Nebenbei murbigen fie ben vermöglichen Farmer, ber auf ein Baar Tage von feinem Gute gekommen, um ben "Elephanten" in Newhort zu feben, eines freundlichen Blides. Mit besonderer Freundlichfeit begegnen fie bem "Buchhalter" eines reichen Saufes, zu beffen "Safe" b. h. gum Gelb= Berthrapier= und Jumelenkaften er ben Schluffel bat: er wird nie ohne Sanbichlag begruft. Die größte Zuvortom= menheit aber bezeugen fie ben Blantagenbesitern aus tem Suben, Die alle Jahre einmal Die Empire City befuchen. um ihr Baumwollen=Belb los zu werben. Es ift fo leicht, in einem Gafthofe eine Bekanntichaft anguknüpfen und bie Lodvögel verftehen ben Sandel aus bem Fundamente. Morgens wird noch "fremd" gegrüßt und - Abends ift bie "Freundschaft" fir und fertig! Ja fogar an "Boch= murbige" magen fie fich, wenn biefe Berren bie Stadt ber "Lafter" incognito ansehen, natürlich nur um sich gegen bie Berberbtheit ber Welt ju ftahlen, benn - mas ift Tu= gend ohne Berfuchung? - Die Lockvögel und bie Berlodten, - Abende fiehst bu fie Arm in Arm auf ber Strafe, im Theater, im Mercerftreetfalon, und gulett natürlich im Spielhaufe.

Es ift ein grundehrliches Spiel, bas ba gespielt mirb. Es wird nicht blog verloren, es wird auch gewonnen. Der Banthalter ift ein Mann von geftandenem Alter, mit ben feinsten Manieren. Meift ift es ein Amerifaner: bie und ba auch ein Ausländer, aber bann jedenfalls ein frangöfischer Marquis ober ein polnischer Graf. bem Mann mit ben grauen Loden, beffen Point d'honneur fo empfindlich, bag er nicht einmal ein unschönes Wort im Munte führt, ihm wird man boch nicht gutrauen, baß etwas "Faules" mit unterlaufen könnte? Die Berren Californier ober Gublanber, ober wer fonft bie Berlocten fein mogen, find auch mit ben erften paar Spielnachten im höchsten Grate gufrieben; fie haben nicht nur gut gegeffen und getrunken, fie haben nicht nur mit ben Sulbinnen bes Schenktifches geliebelt; fie haben fogar gewonnen und nicht wenig gewonnen. Aber - es ift noch nicht aller Tage Abend, jest tommt bie Sauptnacht. Lodvogel hat nämlich in Erfahrung gebracht, baß fein "Freund" ben andern Tag "abreifen" will und man wird ihn bod nicht reifen laffen, mit bem Gelb bes Banthalters in ber Tafche? Diefe Nacht find bie Sulbinnen bes Schenftisches boppelt freundlich; wenn er erhipt vom Spiele auffteht, um fich burch einen Trunt abzufühlen, fo crebengen fie ihm ben golbenen Liquor mit einem Lächeln, bas einen Baren bezaubern fonnte; bas arme Schlachtopfer weiß nicht mehr, mas es thut; ber Lignor wirft fo fonderbar, fo betäubend, fo umnachtend; follte bie "Bulbin" bie Flafche mit Morpheum verwechselt haben? - Die Nacht ift vorbei. Der Mann, ber geftern noch Taufende befag, erwacht ben andern Mittag in feinem Bette. Wie er babin gekommen, weiß er nicht. Sein Kopf ist dumm und schwer, seine Augen glüben. Er sieht nach seinem Gelde; er hat keines mehr; Alles ist in dieser Einen Nacht verspielt worden. Ein Glück, daß sie ihm die Uhr und Kette noch ließen; die kann er ja versetzen, um nach Hause reisen zu können!

So ergeht es hunderten und Taufenden und aus ben Berlodten werden "Gerupfte." Denn von mas follten fonft Die Lodwögel in ben Botels ihren Aufwand bestreiten? Bon mas follten das theure Spiellofal, Die "Bulbinnen" und Die Equipage bes Bankhalters bezahlt werben? - Gine Newporfer Bant wird nie gesprengt; ber Banthalter meiß fich zu helfen! Die Gerupften miffen's am Ende mohl, baf ber Banthalter fich "geholfen bat," aber - fie fchmeigen boch ftill zu ihrem Berlufte; benn follten fie etwa gum Berluft bin noch bas Auslachen haben? Sollten ihre Namen in ben Zeitungen figuriren, bamit Beib und Rind zu Saufe auch etwas bavon erfahren? Sollte ber Buchhalter, ber Raufherr, ber Farmer ober gar ber Beiftliche feinen guten Ruf risfiren, um am Ende mit feiner Rlage boch Michts zu gewinnen? - D, fie klagen nicht, Die Gerupften, fie machen auch feine Anzeige bei ber Bolizei; höchstens gibt ein hitiger Gudlander feinem "Lockvogel" eine Rugel zu toften, wenn er ihn nämlich noch einmal zu feben befommen follte, was aber ber Lockvogel nach ber "Bauptnacht" wohlweislich vermeidet.

Gesetzt ben Fall aber, es fame eine Anzeige, was meinst bu wohl, was geschieht? Du meinst, die Polizei werde mit Heeresmacht ausruden und bas Spielhaus im Sturme nehmen? Gott behüte; ba ist man in Newhork viel höslicher; ber Bankhalter wird einsach vor Gericht citirt

und unter einige buntert Thaler Burgichaft geftellt "für fein Wiedererscheinen." Wiederzuerscheinen aber bat er nie; benn von einem Termin jum andern wird ber Fall hinaus= geschoben, bis bem Rläger bie Zeit zu lange wird, und er feine Rlage fallen läßt. Der follte ein Richter ftrenge gegen ben Spielhalter auftreten, ba er, ber Richter, body felbst bie Bewohnheit hat, ben Pharotisch hie und ba mit feiner Gegenwart zu beehren? — Sollte jeboch einmal ber Fall vorkommen, baf ein Berupfter in feiner Bergweiflung und Buth Alles auf's Spiel fest und bie Spielbant um jeben Breis gertrummert, und — Banguier, Loctvögel und Sulbinnen im Buchthaus feben will, oh - es gibt ber Buriche gar Manchen in Newhort, bie um gehn ober gwölf Zwanzigthalerstücke Ginen feines Tobfeindes entledigen, und manche Leiche ift ichon ben Subjon herabgeschwommen, von ber man nicht wußte, wie sie hineingekommen! - Der Kläger ift verschwunden; man weiß nicht, wo er hingekom= men, tas gentile Spielhaus aber bleibt unan= getaftet.

Etwas ganz anders ift es freilich, wenn einmal ein Paar Nigger sich herausnehmen, eine Bank in einer ihrer Kneipen zu errichten. Wie der Wind ist die Polizei da, consiscirt die Bank, die im Ganzen vielleicht bloß ein Paar Thaler enthält, und schleppt die Spieler vor Gericht. Die werden undarmherzig gestraft und um so härter, wenn der Richter, der die Strase verhängt, in der Nacht vorher zufälligerweise verloren hat. — Oder laß ein Paar Deutsche an einem Sonntag Nachmittag zusammensitzen und ein Kreutzmariage um einen Cent machen, herr Gott im himmel, was sür ein Verbrechen! Fort mit den Burschen, in's

Gefängniß, wenigstens bis auf ben andern Tag, und ber Wirth, der die Karten hergegeben hat, muß auch mitbrummen, und froh dürfen sie sein, wenn sie den andern Tag mit einer derben Straspredigt und dem heiligen Bersprechen, nie wieder zu sündigen, loskommen. "Dem Gesetz muß sein Recht geschehen," sagt der Richter und geht Abends zum Pharo, wo ihn der Bankhalter so vernünftig ist, nicht selten gewinnen zu lassen. — Was für Nigger und Deutsche nicht geht, das geht wohl für Amerikaner. Merk dir das, Einwanderungslustiger!

### Der Colorift.

Der Colorist ist ein Mensch, ber Landfarten, Stidmuster und bergleichen Dinge vermittelst aufgelegter Schablonen anpinselt. Je schneller er pinselt, um so besser ift er ab.

Das Alter bes Coloriften ift unbeftimmt, amifchen amangig und fechezig; feine Beimath ift Deutschland und zwar jeder Theil von Deutschland; fein Stand ift - univerfell, b. h. er vertritt alle Stände. - Früher glaubte man, die frangofische Fremdenlegion fei bas Urbild eines mixtum compositum; jest weiß man, dag ber Coloriftenfhop noch gemixter ift, benn in biefem find alle Alter, alle Beimathen und alle Stände vertreten. - Gubbeutsche und Nordbeutsche, Mittelbeutsche und Blattbeutsche, ja fogar Elfafer und Schweizer; Blonde und Braune, Rothe und Schwarze, Graue und Mausfarbene; Junge und Alte, Rurzsichtige und Langsichtige, Gichtbrüchige und Lendenlahme - Alle find fie ba verfammelt in Giner Beerbe. Da ift Giner, ber mar braufen Rellner; ba ein Anderer, ber mar Schreiber; ba ein Dritter, ber mar Provifor; ba ein Bierter, ber mar Boftofficiant; ba ein Gunfter, ber war Barticheerer; ba ein Gecheter, ber mar Rauf=

mann: bann tommen Mediciner, Juriften, Theolo= gen, Buchhandler, Rittmeifter und fogar Barone. Der Baron ift natürlich bie Sauptperson, nicht etwa befiwegen, weil er besonders gewandt mare im Schablonen= auflegen und Binfelftrichemachen, fonbern einfach begwegen, weil er Baron ift. Die andern Coloriften haben ihren frühern Stand vergeffen, fie fprechen wenigstens nicht barüber, und maden auch fonft feinen Gebrauch bavon, fo wenig als davon, ob einer katholisch ist ober protestantisch. mas Mancher von ihnen felber nicht mehr weiß; fogar ber Rittmeifter läft fich einfach bei feinem Familiennamen rufen und madt feinen Anspruch auf ben früheren Titel; aber - ber Baron! Der Baron bleibt Baron, 2mar im Shop, b. i. im Arbeitslotal, muß er fich etwas geniren; ba heißt er fich einfach: Berr So und So, ohne "von" und ohne "gnädig;" hier reiet er incognito; aber - ju Saufe ober im Wirthshause! Un feiner Zimmerthure ift fein voller Titel zu lefen: "Baron von R. N., Berr von Sabenichtshaufen" ober bergleichen; und im Wirthshaufe. wenn er bie Blagehanbichuhe ausgezogen hat, - benn ber "Baron" trägt natürlich Glagehandichuhe — brückt er bir heimlich die hand und übergibt bir eine fein gestochene Rarte, und bas "von" und ber "gnätige Berr" find nicht barauf vergeffen. Wie glänzt er, wenn bu ihn nicht mehr einfach herr N. N., fondern: herr Baron von N. N. anrebeft! Wenn nur bie Baronie ihn nicht im Stiche gelaffen hatte! Aber er hat nun Soffnung; es ift erft furg" lich wieder Einer gestorben, ber zwischen ihm und bem Rittergute ftand. Jett fteben nur noch Gilf im Bege.

Die Beschäftigung bes Coloristen ift eben fo geiftreich,

als unterhaltend. Immer Schablonen auflegen und Farbenstriche machen! Morgens früh fängt er an, und Abends,
wenn's Nacht ist, hört er auf. Bielleicht können nur ber Farbenreiber und ber Messerschmiedshund, der Jahr aus
Jahr ein das Nad drehen muß, mit ihm concurriren! —
Deswegen ist der Colorist doch stets lustig und sidel und
läßt sich Nichts ausechten. Was geht ihn das "Geistreiche"
an? Bom "Geist" kann man nicht leben, wohl aber vom
Coloriren. — Ueberdieß hat er es nicht hie und da schon
so weit gedracht, daß er die — Schablonen ausschneiden
lernte? Und ist das keine Kunst? Keine geistreiche Beschäftigung?

Außer dem Coloriren liebt der Colorist hauptsächlich das Kneipen. Biele ziehen sogar das Letztere dem Ersteren vor. — Im Wirthshause ist der Colorist: Student, das heißt: er jäust wie ein Student und pumpt wie ein Student. Im Bezahlen nähert er sich jedoch Stellenweise dem Knotenmäßigen. — Der Wirth, der nicht borgt, ist ein gemeiner Aristofrat und muß in "Verschiß" gethan werden. Ein "aufgewichstes" Fäßchen Bier macht aber viel wieder gut, und die erzürnten Wogen legen sich.

Der Colorist ist selten ledig. Er heirathet, damit er nicht bei einer Wäscherin waschen lassen muß. Die zerreiben die hembter so erbärmlich, und setzen Einem nicht einmal einen Knopf hin, wenn einer abgerissen ist! Im Uebrigen hat's die Frau gut bei ihm, besonders am Samstag, welcher Zahltag ist, und am Sonntag, welcher Wirthshaustag ist. — Ist der Colorist ledig, so ist er nur ledig sür Amerika; benn er hat dann meist eine Frau in Deutschand. Ratürlich ist diese Frau, wenn man ihn hört, sehr

gut ab. Als er sortging, hat er ihr das "ganze Bermögen" überlassen, so ein Landgut oder auch zwei, oder ein blühenstes Geschäft, oder sonst Etwas dergleichen, wovon sie mit ihren Kindern anständig leben kann. Ebendeswegen ist er natürlich auch nicht verpslichtet, etwas nach Hause zu schieden, und — dieser Pflicht kommt er redlich nach! Er braucht Ales sür sich selbst, und — wenn's nur da langen würde! — Leider weiß die in Deutschland zurückgeslassen Frau selten etwas von den "Landgütern," dem "blühenden Geschäfte" oder überhaupt dem "zurückgelassenen Bermögen," und ernährt sich und die Kleinen kümmerlich vom Nähen und Waschen.

Der Coloristenboß, d. h. der Inhaber und Vorsteher der Coloristenwerkstätte steht mit seinen Arbeitern auf äußerst freundschaftlichem Fuße. Der "Boß" war ja früher meist selbst Colorist, d. h. gewöhnlicher Arbeiter gewesen, und hat sich erst nach und nach so emporgearbeitet. Das Verstätniß zwischen Arbeiter und Arbeitgeber ist daher lange Zeit sast kameradschaftlich und — sie stehen vielsach auf "du und du." Mit der Zeit aber tritt eine kleine Aenderung ein. Der Arbeitgeber wird vermöglich und vielleicht reich. Er kauft sich ein Landgut, hält sich ein Reitpserd, ist im ersten Gasthof zu Mittag, und wird vornehm, d. h. er sühlt, daß er Geld hat. Nunmehr hört die Kameradschaftlichkeit auf, und die Arbeiter, die noch auf das "du und du" Anspruch machen, werden abgedankt.

Der Colorist ist gut bezahlt. Darum fehlt's nie an Aspiranten und Exspektanten. An die Zukunft benkt er wenig, denn diese ist: stets Colorist zu bleiben. — hie und da probirte es schon Einer, zu einer andern Beschäftigung

überzugehen; aber — was soll er erst von Neuem anfangen zu lernen? Das macht nur unnöthige Mühe! Stets kehrt er baher zu ber Bequemlichkeit bes Schablonenauflegens und Binselstrichmachens zurück. Hie und da probirt es auch Einer, einen eigenen Shop aufzuthun und Boß zu werden; aber — bie bestehenden Lotale sind ihm zu stark; er macht Banquerott und wird wieder Arbeiter.

Wenn der Colorist Stoppzeit hat, d. h. wenn die Arbeit eingestellt ist, so wird er "ecklig." Bom "ersparten" Geld kann er nicht leben; denn um als Student und Gentleman aufzutreten, verbrauchte er stets, was er einnahm; und — das Borgen will nicht gehen. Die Mezger, Bäder, Krämer und Wirthe kennen ihn zwar, aber — gerade deßwegen will das Borgen nur um so weniger gehen! — Uebrigens ist es ein Glüd, daß die Freischulen Amerikas jährlich hunderttausende von Schulatsassen verbrauchen und daß in jedem Atlas ein Paar Dutzend Karten und Kärtchen enthalten sind. Lange darf er nie stoppen!

Der Colorist rechnet sich unter die "gebildete" Classe, und gehört ihr meistentheils auch an. Hie und da macht er sogar auf Wissenschaftlichkeit Anspruch und besonders auf universelle Bildung; aber — in omnibus aliquid, in toto nihil, sagt der Lateiner. — Besonders start ist er in der Geographie, denn er malt ja den ganzen Tag Landstarten an!

Nach Deutschland will er selten zurück, außer wenn er eine Erbschaft macht. In Deutschland ist das Coloriren allzubillig, denn bort coloriren die Coloristinnen.

# Farm-, Land= und Lots = Affociation.

"Die lette Gelegenheit! Gine Beimath für wenige Dollars!"

Eine heimath! Welch' trautes Wort in ben Ohren bes Eingewanderten! Der Deutsche hat eine heimath verslassen, wie es Wenige gibt auf Gottes weiter Erde, eine heimath, durchschnitten von Thälern und Flüssen, durchzogen von Anhöhen und Bergen, bebaut mit allem, was zu des Menschen Nothdurft und Freude gehört, dewohnt von Menschen, deren Chrlichkeit und Biederkeit sprüchwörtslich geworden ist in der ganzen Welt. Er hat diese heismath verlassen, um anderswo sein Glück zu suchen; er hat sie freiwillig oder unfreiwillig verlassen, aber — sie will ihm nie aus dem Sinn, diese alte heimath, und schon das Wort "Heimath" macht ihm das herz im Leibe hüpfen.

Eine Heimath! — Da fteht ber Deutsche in fernem Lande, unter Menschen, beren Sprache er kaum ober gar nicht versteht, unter Menschen mit ganz andern Sitten, ganz andern Gewohnheiten! Bohl hat er Arbeit gefunden und Unterkunft und Brod und Nahrung; aber jett erst sindet er aus, baß bas Glüd nicht im Essen und Trinken,

auch nicht im Gelbverbienen besteht; er findet aus, daß es nur Ein Glück gibt in der Belt, das Glück der Zu= friedenheit im Kreise ber Seinen.

Hoho! Da rufen fie nun in ben Zeitungen:

"Eigner Berb Ift Golbes werth. Nur im Kreise beutscher Brilber Finbest bu bie Beimath wieber."

Das ift bas mahre Kernsprüchlein! Die Deutschen sollen sich zusammenthun, auch in fernem Lande! Sie sollen zusammen Börflein bauen, zusammen Golonien grünzben; bann haben sie ja beutsche Sprache, beutsche Sitte, beutsche Gewohnheit im Berein mit ben materiellen Bortheilen bes neuen Baterlandes! Gesegnet sei bieser Gebanke!

— Ausrufen, ruse noch einmal: "Die letzte Gelegenheit, eine Heimath für wenige Thaler," bu wirst Abnehmer genug sinden.

Wie schön malt sichs ber Deutsche aus, ein häuschen auf eigenem Grund und Boden zu besitzen. Wie lieblich riecht ber Braten, auf eigenem Lande mitten unter deutschen Brüdern sein Korn, seine Kartosseln zu ziehen! Und wie versalzen schmedt die Suppe, so bald man in den Köder gebissen hat, wie schnell bricht das Dach über dem häuschen zusammen, das so eben erst die Phantasie sertig gebracht hatte!

Betrachten wir die Farm=, Land= und Lotassociation etwas näher.

In Amerika sind nicht blos von Einzelnen, sondern von Bielen fabelhafte Reichthümer erworben worden und

meift nur burd Lanbipeculationen. Es ermarb fich Einer ein groß Stud Land in einer Gegend, Die noch gar nicht bewohnt, viel weniger cultivirt war. Das Land gehörte bem Staat, und ber Breis mar fast Rull. Das Land aber mar nicht Rull; benn nach einer Reihe von Jahren, als bie Menschenmasse zunahm, fiebelten fich zuerft Einzelne bort an, und ben Ginzelnen folgten Biele nach, und am Ende ftanben ba Städte und Dorfer und wohl bepflanzte Bauernhöfe (Farmen), wo noch vor einem Jahrzehnt ber Indianer ftreifte, und ber Birich unbeläftigt feiner Beibe nachging. Das fdrieb fich ber Deutsche, ber icon langer im Lande mar, binter bie Dhren und er gebachte im Rleinen wenigftens ebenfogut zu fpeculiren, als ber Amerikaner es im Großen that und noch thut. fand fich (und findet fich noch täglich) eine fleine Befellfchaft Gleichgefinnter gufammen, Die befchloffen ein Stud Land zu kaufen und es wieder auszuverkaufen in kleinen Barcellen. Natürlich langte es nicht zu einem Stud, fo groß wie ein Fürstenthum, aber boch zu einem fo groß. wie eine Grafichaft; allerdings muften fie ichon meift aus zweiter Sand faufen; aber bas ichabete Richts; man fonnte ja wieder um fo theurer verfaufen; gab es ja boch genug beutsche "Brüber," bie begierig maren, eine fo berrliche Gelegenheit zu benüten, fich eine Beimath zu arünben!

Diese "menschenfreundlichen" Gesellschaften theilten sich in Bau= und in Landassociationen. Oft vereinigten sie auch beibe eble Geschäftszweige miteinander. Immer aber war der Zwed derselbe, das Mittel dasselbe, das Refultat dasselbe.

Die Bauaffociation brauchte fein groß Stud Land. Gin Areal von hundert ober noch weniger Aedern genügte ichon. Aber natürlich mufte bas Land in ber Rabe einer großen Stadt liegen, und mar befihalb um fo theu= rer. Doch man mufte fich zu belfen. Die Umgegend um große Stätte wird in Amerika noch in hundert 3ahren nicht fo cultivirt fein, wie in Europa. Die Streden, Die aus Wels und Sand aufammengefett find, Die Landereien, bie naß und fumpfig liegen, bleiben unbewohnt und unbebaut liegen; man fann ja gefundes und cultibirbares Land genug haben! Rein vernünftiger Menich bentt baran, biefes Land von feinen urfprunglichen Gignern, Die es entweder von ihren Batern geerbt ober um einen Spott= preis als Dreingabe ju gutem Land getauft, - ju erwerben; aber bie Bauaffociation bentt baran. Gie fauft es, vielleicht um ein Rafenmaffer; vielleicht fauft fie es auch nicht einmal, fondern tritt blos mit ben urfprüng= lichen Gignern in Compagnie. Und nun geht es ans "Auslegen in Lots." b. h. ans Bertheilen in "Stadtbauplate." Ein Stadtbauplat ift 25 fuß breit und 100 Fuß lang. Er foftet in ber Stadt feine taufend bis zwanzig taufend Dollars. Sier figurirt er mit zwanzig bis fünfzig Thalern! Es wird ein Blan ber neu zu gründenden "Borftabt" fabricirt ; bie Strafen werben "entworfen", Die Baublate für Schulen und Rirchen und Rathhaus werben "bezeichnet", und nun gehte ans Bertaufen.

Ganz baffelbe ifts mit ber Landassociation. Sie tauft ein Stud Land, natürlich ein großes von zehn bis fünfzig tausent Acres. Das Land liegt entweder im fernen Besten, wo noch weit und breit keines Menschen Fuß hin-

gebrungen: ober noch beffer, es liegt in einem bereits cultivirten Staate, in Newhork, ober Jerfen, ober Benfplvanien, ober Minois, ober Miffouri, ober fonft mo. Das befte Land ift's freilich nicht, benn gutes Land toftet ein aut Stud Gelb: auch Urwald fteht feiner barauf, benn Urwald tommt im Sand, auf bem Felfen, im Sumpfe nicht fort! Aber - fann man fich ein schöneres Berbienst um ben Staat und die Menschheit erwerben, als Land gu cultiviren. bas bisber mit ftolger Berachtung von ben ameritanischen Bauern übergangen murbe? - Land, bas viel= leicht noch ein Jahrhundert lang bem Bfluge unzugänglich geblieben mare, wenn fich bie Bauassociation nicht feiner angenommen hatte? Das Land wird gefauft, ein fleines Ungeld bezahlt und ber Reft "verfprochen", wenn bie "Anfiedlung" gelungen fei. — Run geht's an's Bermeffen! In ber Mitte wird ein Theil zu einer neu gu gründen= ben Stadt refervirt, Die jedenfalls einen prunthaften beutichen Ramen, wie "Berrmann", "Germania", ober fo mas erhält; bas llebrige wird in fleine Parzellen von fünfund= zwanzig bis vierzig Aeckern zerriffen, die ben ftolzen Ramen "Farmen" ober Bauernhöfe befommen. Der Blan ber Colonie ift bald auf bem Papier fertig und nun geht's auch hier an's "Berkaufen."

Das Berkaufen ift und bleibt bie Hauptsache. Was thut die Association mit dem Lande? Sie will sich nicht bort ansiedeln; ihr ist's gut genug in der Stadt, in der sie wohnt; sie will keine Häufer bauen, die nachher nicht mehr verkäuflich sind; sie will keine Farm acquiriren, wo erst nach jahrelangem Fleiß ein Strohhalm erzeugt werden kann! Die Association will nur Eins: Berzeugt werden kann! Die Association will nur Eins:

taufen. Und fie vertauft auch; ja fie wurbe vertaufen, wenn ber ausgebotene Gegenstand noch weniger werth ware, was in manchen Fällen gar nicht möglich ift.

Das Erste, was sie thut, ist, baß sie einen bekannten Namen an die Spitze der Association stellt. Es muß ein Name von gutem, deutschem Klang sein, der Name eines Mannes von einigem Gewicht unter seinen Mitbürgern, vielleicht auch noch mit einem geretteten Titel aus der alten Heimath. Wo der Mann seine Hand im Spiele hat, da kann doch kein fauler Fisch herausstinken!

Das Zweite ift, daß Agenten angenommen werben; Leute, die eine ziemliche Bekanntschaft unter ihren Landsleuten haben, die einiges Bertrauen und besonders einiges Bermögen besitzen und anscheinend den Andern mit gutem Beispiele vorangehen und zich bereits mit einer oder zwei Actien betheiligt haben, die (einem geheimen Uebereinkommen zu Folge) natürlich die Association später wieder zurücknimmt. Um son ft thun's diese Agenten nicht; man kann's ihnen auch nicht zumuthen, denn sie müssen in allen Wirthshäusern herumkommen, um die Leute in ihrer besten "Stimmung" zu fassen. Aber was liegt daran, wenn man einem Agenten sünsundzwanzig Procent zuläst? Bleibt nicht doch noch genug übrig?

Das Dritte, und bas ist bie Hauptsache, sind Annoncen. Und was für Annoncen! Die Annoncen sind
theuer in Amerika, sehr theuer sogar, benn seche schmase Beilen schon kosten einen halben Thaler; aber was liegt
ber "Association" an einem spaltenlangen Artikel, — an
einem Artikel, ber sünfzig Thaler und noch mehr Einrückungsgebühr kostet, — wenn er nur zieht? Und tagtäglich liest bu fie, biefe fpaltenlangen Artitel, und nicht blos in Giner Zeitung, nein, gleich in einem halben Dutenb. Und wie fuß und lodend find fie. biefe Unnoncen! Der fie verfaßte, mar fein Stumper und ließ fich ohne 3meifel für fein Madwert nicht ichlecht bezahlen, benn bie Berren von ber Affociation find ber Feber nicht fo fundig, um felbst ale Schriftsteller aufzutreten. - Da wird zuerft bie Lage, bann ber Boben berausgestrichen; ja auch auf ben Dine= ralreichthum unter ber Erbe wird aufmertfam ge= macht. Gine Gifenbahn fahrt zwar noch nicht burch bas Land, aber es fommt eine, in ber nachften Beit, und bann fann man bie Erzeugniffe um ben breifachen Werth abseten! Un Bolg, an Quellen, befonders an Teichen gum Rifchen fehlts auch nicht! Ja. icon fteben einige Baufer; einige Farmen werben bereits betrieben und bas Rathbaus und bas Schulhaus fint im Werben! "Noch ift es Zeit, noch könnt ihr um einige hundert Thaler ein Landgut er= werben, wie fein Bauer in Deutschland es größer und fconer hat; greift ju, Landeleute, greift ju, ebe es gu fpat wird!" - Noch einbringlicher find bie Empfehlungen ber "Baulots" in ber Nahe einer großen Stabt. - "Ba, wie theuer ift's ju leben in ber großen Stabt! Wie eng wird's Einem um's Berg in bem tollen Gewühl! Und wie elend find die Wohnungen, die ihr mit fieben ober acht Thalern ben Monat bezahlen müßt! Rauft boch einen Bauplat in bem neuzugründenden Dorfe, bas fo nabe liegt, baß ihr jeben Tag um wenige Cents in bie Stabt fahren konnt! Der Bauplat foftet euch ja fast gar nichts, bas Säuschen barauf nur wenige hundert Thaler und bann habt ihr eine Wohnung für euch felbft und einen Barten hinter bem Saufe, wo ihr eure Gemufe felbst pflanzen könnt. Dann lebt ihr als Menschen, nicht blos unter Menschen, sonbern unter lauter beutschen Brüdern!"

Es ist ein wahrer Genuß, diese Annoncen zu lesen. Mann kann nicht umhin, man niuß zugreisen! — Und wie leicht wird Einem das Zahlen gemacht! Fünf oder sechs Thaler Anzahlung; das llebrige in monatlichen Raten. Der Aermste kann's erschwingen und in wenigen Jahren steht er als schuldenfreier Grundeigenthümer da. D, die Association versteht ihr Handwerk! Jedermann macht sie den Beitritt möglich, denn sie will Alle glücklich machen. Freilich, wenn Einer einmal seinen monatlichen Beitrag verzist, oder ihn nicht leisten kann, so ist Alles disher Eingezahlte versoren; die Association zieht die Actie wieder an sich und verkauft sie von Neuem. Es muß doch eine Ordnung sein!

Ist eine bestimmte Anzahl von Lots ober von Farmen verkauft, so geht's an's Berloosen, b. h. die Bauplätze und Bauernhöschen werden nach dem Loose, wie's Einen trifft, vertheilt. Natürlich ist ein Echplatz mehr werth, als einer in der Mitte, und ein trockener Hof ist beliebter, als einer im Sumpse; aber — was liegt daran? Last sie nur jubeln, die ein "gutes Loos" gezogen haben, in einigen Jahren pfeisen auch sie aus einem andern Loche!

Und es steht oft nicht fo lange an.

Der Arbeiter hat sich mit seinen wenigen ersparten Thalern einen Bauplat ober ein Bauerngütchen gekauft. Er hat sich geschunden und geplagt, bis er die monatlichen Raten abzahlte und hat jett sein Hauschen, sein Gutchen schuldenfrei. Aber was soll er mit bem Hauschen begin-

nen? Er ist barauf angewiesen, in die Stadt hineinzufahren, um bort zu arbeiten oder gemachte Arbeit abzuliesern und das Hin- und Herreisen kostet ihn jährlich mehr Geld, als ihn eine schöne Wohnung in der Stadt kosten würde! Was soll er vollends mit der Farm? Sie ist zu klein, der Boden zu schlecht, der Absat zu erschwert, um nur sein Leben draufs machen zu können? Und wo soll er das Geld herbringen, um Bieh und Ackergeräthe anzuschaffen? Der Bauernstand ist der schönste Stand in der Welt, wenn man ein hübsiches Stück Feld hat, und guten Grund, und Vieh genug drauf und gute Wege, um auf den Markt zu sahren. Aber — so?

Bor ein Baar Jahren konnte ber gute Mann nicht fchnell genug fein, um fich an ber Land- und Lotaffociation au betheiligen; jett - geht's ihm au langfam mit bem Bertaufen. Und vertaufen muß er, wenn er nicht noch andere Bülfsquellen hat, ober wenn er nicht alle Jahre aufeten will. Aber wer tauft ihm ab? Sunberte und Taufende von Lots und Häufern sind um New-Nork berum auf ben beutschen Unfiedlungen um bie Balfte, um ben britten Theil bes Roftenpreises zu haben; fein Menich fauft fie, benn fie find nicht ben achten Theil werth! Und wie bier, fo überall. Um beften bat ber baran gethan. ber fein lot ober feine Baar Ader Leer liegen lieft: er verliert boch blos seine Anzahlung an die Association. In hundert Jahren vielleicht, wenn Die Spekulation fich fort und fort fteigert, ift man genothigt, auch nach bem Lanbe zu sehen, bas jett noch zu steril ift, um es ohne allzugroße Roften benüten zu fonnen, und wenn bie Stabte fich noch ein Baar Dutent Meilen weiter ausgebehnt haben, bann erhalten auch jene Bauplätze einen Werth, die jetzt nur von Narren ober Einfältigen als foldze benützt werden!

In Amerita weiß man fich zu troften. Das Belb ware einmal bin, bentt man, und befinnt fich brauf. ein anderes zu erwerben; aber es ift nicht einmal bin, ienes Gelt, fondern bie Berren Mitglieder ber großen Affociation haben es in die Tasche gesteckt! Zwar haben die Agenten viel gezogen, zwar bat vielleicht ber Brafibent feinen .. guten Namen" auch nicht umfonst hergegeben, zwar find bie Unnoncen fdwer ins Bewicht gefallen und die herrlichen "Blane" auf gutem Zeichenpapier ausgeführt, find auch nicht umfonst gezeichnet worben; aber jene hundert Acres Felfen- und Sumpfland zu Baulote, fechezehn Stud auf ben Acre, haben ja nur zusammen taufend Thaler gekoftet. und die fechzehnhundert Lots, zu fünfzig Thaler bas Lot. trugen achtzigtausend Thaler ein! Und - um neunund= fiebziataufend Thaler Gewinn fann man fich fcon Giniges gefallen laffen! Jene fünfzigtaufend Acres Sand-, Torf-. Sumpf= und Balbland zu einer Bauerncolonie haben hun= berttaufend Thaler, b. h. bas Doppelte ihres mahren Werths gekoftet, weil fie nicht baar bezahlt, fonbern auf Credit und gut Glud getauft murben; aber bie fünfzigtaufend Acres gaben zweitaufend Farmen zu zweihundert Thaler bas Stud. Das macht viermalhunderttaufend Thaler, und um einen Nettogewinn von breimalhunderttaufend Thaler fann man mehr als ein Uebriges thun!

Lieber Leser, Du weißt nun, was Du bavon zu hale ten hast, wenn's heißt: "Die letzte Gelegenheit! Eine Heimath für wenige Dollard!" In Amerika weiß man's zum großen Theil jetzt auch, und nur "Grüne", t. h. Frisch= angefommene, ober Leute, bie ewig grün und unerfahren bleiben, laffen fich noch köbern; "anschmieren" ware Be-leibigung.

Am unangenehmsten ist es ber Farm- und Lotasociation, wenn eine Zeitung auf ben "Schwindel" aufmerksam macht. Doch die — Ankundigungen der Affociation tragen viel Geld ein und die Zeitungen schweigen. — Eine Hand wäscht die Andere.

Sapienti sat, fagt ber Lateiner.

## "Er macht fein Leben!"

"Er macht fein Leben" heißt in Amerita so viel, als er verdient so viel, als er braucht, um zu heirathen, sich zu kleiden, nach Bedürsniß zu effen, nach Maaß zu trinfen und zu wohnen, wie ein Arbeitsmann in amerikanischen Städten zu wohnen das Recht hat, b. h. eng und ärmlich.

In Deutschland konnte er's möglicher Weise nicht so haben. Er verstand wohl vielleicht sein Handwerk, aber — es waren schon genug Meister in seinem Städtchen und so durfte er sich nicht etabliren und nicht heirathen, bis ein älterer Meister ihm Platz machte! Bielleicht verstand er auch sein Handwerk nicht, oder er hatte keine Freude daran, aber — was anfangen? Bon Neuem vier lange Lehrjahre durchmachen? Dazu war er doch zu alt. Oder anderswohin nach Deutschland übersiedeln, wo etwas mehr Gewerdsfreiheit zu Hause ist? Da müßte er ja von Neuem Bürgerpapiere herausnehmen und hätte der Umstände viele. Da macht er's kürzer und geht nach Amerika. Da kann er anfangen, was ihm beliedt. Kein Mensch fragt ihn nach seinem Lehrbrief; kein Mensch nach seinem Bürgerpapier. Er kann hinziehen, wohin er will; er kann treiben,

was er will; er ist ganz sein eigener freier Herr. — Kann man's da Einem übel nehmen, wenn es ihn anlockte, nach Amerika zu gehen, weil er in Deutschland sich nicht etablizen, nicht heirathen, sein "Leben nicht machen" konnte? — Er that wohl daran.

Tausenbe aber machten in Deutschland ihr Leben, und gingen boch nach Amerika! Sie verdienten so viel, daß sie davon leben konnten, schlecht und recht, wie's in der Bibel heißt, aber es war ihnen nicht genug! Mit dem Speck im Kraut wollten sie sich nicht zufrieden geben; sie wollten Fasanen dein haben. — Thaten die auch wohl daran? — Wir wollen sehen.

Da war einer vielleicht Buchhalter in einem Raufmannischen Geschäfte. Seine Befoldung mar anftandig, feinen Leistungen angemessen: aber — follte er immer Diener fein? Immer eine untergeordnete Rolle fpielen? Er geht nach Amerita. Dort fteht ihm bie gange Welt offen, und - feine gediegenen taufmannischen Renntnisse muffen boch in einem Lande ziehen, wo Gott und Welt handelt und wo trotbem noch nicht einmal bie boppelte Buchhaltung zu Saufe ift, wenn auch bie boppelte Wirthsfreibe! — Er geht nach Amerika, und nach Jahr und Tag ift ber frühere Berr Buchhalter froh, wenn er in einem Handlungshause als Porter, b. i. als Pader und Sausfnecht angeftellt wird. Wenn's Glud gut geht, fo bringt er's vielleicht nach Berfluß von abermals ein paar Jahren fo weit, daß er einen Blat hinter'm Bulte betommt, und - nun ift er, mas er vorher mar: Budhalter ober Commis, nur unter bem veranberten Namen: clerk; und fein Gintommen langt gerabe ju, um Weib und Rind gu

ernähren. — Er macht fein Leben und nichts weiter: huben wie bruben. War's barum nöthig, nach Amerika zu geben?

Er war vielleicht Apothefergehülfe braugen, und brachte es endlich zu einer Brovifors- ober Bermaltereftelle. Sein Einkommen war fo, bag er Beib und Rind ernähren und auch alle Tage noch feinen Schoppen trinfen fonnte. Aber - freilich bagu langte bas Einkommen nicht, bag man ber Frau bes Jahres zwei feibene Rleiber faufen und fie viermal auf einen Ball führen burfte! Dazu langte auch bas Bermögen nicht, bag man eine eigene Apotheke erwarb! -Alfo fort nach Amerika. - Dort angekommen, greift er natürlich zu feinem alten Sandwerke. In Amerifa gibts ja boch blos Bfuicher, und ein "ameritanischer Apotheter" vermag ja nicht einmal Apecacuanna von Teufelsbreck zu unterfcheiben! - Bolltommen richtig; aber ber Behülfen gibt's gar viele, und ihre Befoldung ift geringer, als fie in Deutschland ift. Man muß also so viel Gelb ha= ben, um eine eigene Apotheke zu errichten, wenn man mit Beib und Rind efistiren will. Es gehört nicht viel bagu; mit taufend Thalern fann man viel machen; boch die taufend Thaler wenigstens geboren bagu. Und nun - geht auch gleich die Apotheke? Ift nicht am andern Ed auch eine? Und wenn sie geht, wenn fie fo viel einträgt, als beines Nachbars feine, mas bleibt bir übrig, wenn bu ben theuren Sauszins bezahlt haft? Du machft bein Leben, und biefes oft mit "Sinderniffen", benn nicht immer langt's, einen Commis zu halten und zu bezahlen, und bann bift bu Behülfe, Stößer, Dutenmacher, Lehrling und Principal in Einer Berfon und barfft bir nicht einmal bas Bergnugen machen, alle Tage beinen "Schoppen" zu trinken und

im Wirthshause über Politit zu cannegiegern. — Bar's barum ber Mühe werth, nach Amerika zu gehen?

Er war vielleicht Aufseher in einem größeren Etablissement, oder so etwas dergleichen. Er hatte eine hübsche Wohnung in der Fabrit und gerade so viel Einkommen, daß es langte. Aber — es langte immer blos nur, und nichts weiter! Das halte der Teufel aus; also fort nach Amerika. Und — wie ist's da? Der Herr Fabrikausseher oder Berwalter wird wieder — Arbeiter! Das ungewohnte Ding will ihm wohl hart hinunter; aber "Bogel friß oder stirb" heißt's in Amerika. — Vielleicht bringt er's mit den Jahren, und wenn er einmal gut englisch kann, so weit, daß man ihn auf einem Dampsboot als Steward, d. i. als Auswärter und Kellner anstellt, und danu macht er sein Leben wieder anständig; aber wahrhaftig nicht anständiger, als er's in Deutschland that. — Mußte er deß=wegen auswandern?

Er war vielleicht Schullehrer braußen, und die Befoldung war gar schlecht. Er konnte unmöglich auskommen, aber er kam boch aus und löste so das Problem, das Unmögliche möglich zu machen. Es judte aber immer in ihm: "ein Mann von beinen Kenntnissen und eine solche Besoldung!" — Also fort nach Amerika. — Und was treibt er da? Als Schullehrer konnte man ihn hier natürlich nicht brauchen, weil er nicht englisch verstand; so mußte ihm sein Bischen Klavierspielertalent das tägliche Brod verschaffen! Freilich, Klavierstunden zu geben, dazu sehlte es ihm an Bekanntschaft, an Empfehlungen, am Englischen; aber — er spielt jett alle Nächte von Abends acht Uhr die Morgens zwei Uhr in einem seinen Hause in

ber — Mercerstreet. — Gewiß, er macht sein Leben; bie zehn Thaler wöchentlich von dem Mercerstreethause sind ihm sicher; aber — war nicht der Anstand und das Anssehen mehr auf der deutschen Seite draußen, als auf der amerikanischen, ob er sich gleich in Amerika "Prosessor of music" schreibt. — Prosessor of music in einem Mercerstreethause!

Er war vielleicht Schreiber ober gar Belehrter, und ber Bofe ritt auch ibn, und er ging fort nach Amerika. Das war tein Gebante, ber von Gott tam, benn in Amerifa ging's ihm verteufelt fchlecht. Wenn er fein Gelb mit herüberbrachte, fo mußte er in Gottesnamen an ben Ranalen graben ober an ben Gifenbahnen arbeiten, um nur nothburftig exiftiren gu fonnen. Wenn er Gelb mitbrachte, fo tonnte er fich eine "Wirthschaft" taufen, ober einen "Milchtram" errichten, ober fo etwas bergleichen. -Er machte auch in biefer Branche fein Leben, aber welch' murbige Beschäftigung ift es für ihn, ben Mann ber Biffenichaft: Schoppen Bier einzuschenken! - Bar's wohl beffer braufen ober in Amerika? - An letterem Ort tonnte er fich wenigstens nicht erinnern, auch nur einmal gludlich gewesen zu fein, aufer bei Nacht, wenn's ihm traumte, er fei wieber in Deutschland, und treibe baffelbe, mas er vorber getrieben !

So viel ist richtig: es kann Einer sein Leben machen in Amerika, er mag sein, wer er will, und gewesen sein, was er will; er mag braußen viel oder wenig oder nichts gearbeitet haben, in Amerika arbeitet er gewiß, denn Riemand sorgt für ihn, wenn er's nicht selbst thut. Aber wie macht er sein Leben? Und wie viele sind, die mehr

machen? - Lag bich nicht irre führen von ben Dutenben ober Sunderten, Die fich ein großes Bermögen erworben haben im neuen Baterlante. Golde Dutente und Bunberte gibt's auch braufen im alten Baterlande, und wenn's zufällig ein Baar meniger fein follten, thut's auch nichts. Der gewöhnliche Mann ift nur bagu ba, fein Leben gu maden. Ober - lag ibn auch etwas mehr machen, lag ibn ein paar hundert Thaler auf die Bank tragen, kommt nicht auch einmal bie Zeit, wo man ben Dottor und Apotheker braucht? Und haft bu ichon eine amerikanische Doktors= und Apothekersrechnung gefeben? Die zwei Beiben leben in Amerita von einigen Dutend Runden, mo fie in Deutsch= land eben fo viel Suntert brauchen; tarum muffen fie um fo theurer fein. Und weifit bu, mas eine Rindbett foftet. ober gar vollente eine Leiche? Ein folder Fall und bie Ersparnig von zwei Jahren ift fort; bann noch ein Bischen Arbeitseinstellung und Befchäftsftodung, fo ift's um ben Schweiß breier anterer Jahre gefchehen.

Und deshalb haft tu Alles aufgegeben, beinen frühern Umgang, beine früheren Gewohnheiten, dein Baterland, Alles was dir lieb und theuer war? Deshald, damit du am Sonntag das Vergnügen haft, deine Stiefel selbst zu puten, statt dich in Gottes schöner Natur zu ergehen? Deshald, damit sich deine Frau darin übt, selbst zu wasschen, selbst zu scheuern, selbst zu tochen, statt sich der Erziehung ihrer Kleinen zu widmen? Deshald, damit du vielleicht Jahre lang Niemanden siehst, mit dem du ein vernünftig Wort sprechen kannst? Deshalb, damit die Amerikaner verächtlich auf dich herabsehen, weil sie nicht wissen, ob du nicht vielleicht auch ein fortgeschicker Bettler

ober Berbrecher bist? Defihalb, damit du in der Fremde ein ewiger Fremdling bleibest? Defihalb willst du lieber in Amerika bein Leben machen, als im alten Vaterlande?

— Mensch, kehre um, so lange es noch Zeit ist.

Freilich mag's bir vielleicht in mancher Beziehung ungewohnt vorkommen, wenn du wieder hinauskömmst; es wird dir ungewohnt sein, daß man fast zu jedwedem Geschäft, das man anfangen will, eine obrigseitliche Bewilligung braucht; es wird dir ungewohnt sein, daß man aller Welt ihren Paß abverlangt; ungewohnt sein, daß Giner nicht schneidern darf, wenn ihm das Hobeln entseibet ist; aber — in Deutschland hast du keine Mosquitos, wenig Wanzen, süße Butter, cultivirtes Land, neuen Wein und ächten Wein, und vor Allem einen gesitteten, vernünftigen, menschlichen Umgang! —

So viel aber ist dir dein Aufenthalt in Amerika jedenfalls zu Nuten gewesen, daß du gelernt hast, dein Holz selbst zu spalten, wenn's nicht langte, einen Holzspälter zu bezahlen; so viel hast du gelernt, daß "Arbeiten keine Schande ist", die Arbeit mag bestehen, aus was sie will.

Wer dazu bestimmt ist, nichts weiter, als "sein Leben zu machen", der mache es da, wo man ihn versteht. Einer Million wegen wär's noch der Millie werth, in seinen alten Tagen englisch oder hottentottisch zu lernen, aber wegen des bloßen "Lebenmachens" — da ist's besser, man bleibt zu Hause.

## Der Loafer.

Berlin hat seine Edensteher, Reapel seine Lagaronis und Newh ork seine Loafer. Der Edensteher
lebt von Kümmel, Trinkgelbern und Beigbier, der Lagaroni von Melonen, Sonnenschein und Maccaroni, der Loafer aber vom Essen und Trinken auf Kosten des Baterlandes, respective des Publikums, mit dem er sich "in Berbindung setzt".

Loafer bebeutet auf beutsch einen Straßenlungerer, einen Herumläufer ohne bestimmte Beschäftigung. Mit der Zeit cultivirte er sich so, daß man jetz unter Loaser einen jungen Mann versteht, der lediglich kein Geschäft treibt, als das, auf anderer Leute Kosten zu leben und gut zu leben, und der dabei stets auf der Straße herumlungert, um überaul bei der Hand zu sein, wo es einen "Umstand", einen "Auflauf" oder etwas dergleichen gibt. Er ist eine specifische amerikanische Ersindung, denn anderswo gibt's zwar auch Betteler, Faullenzer und Diebe, aber Leute, die diese den Anstrich eines Gentleman oder doch Particulier geben, und was die

Sauptsache ift, eine politische Wichtigkeit haben, — solche Leute find blog in Amerika möglich.

Der Loafer ist ein Mensch von 16-40 Jahren und fpricht nie ein anderes Wort, als ein englisches. Er ift ftolg barauf, ein "geborner Amerikaner" zu fein, und blickt mit tiefer Berachtung auf die Dutchman berab, die fich im Schweiße ihres Angesichts ihr Brob verbienen. Er fann vielleicht taum lefen und noch weniger ift er im Schreiben ober in fonftigen Biffenschaften zu Saufe, aber - er fühlt fich als geborner Amerikaner. Sein Geburterecht gilt ihm mehr, ale bem beutschen Baron ber Abelstitel, und fein Roffind tann hochmuthiger brauf fein, einen Chriften über's Dhr gehauen zu haben, als er es ift, ein Ameritaner und fein Europäer ober Afiate ober über= haupt Mitglied einer fonftigen Nation zu fein. Nicht einmal bie Englander find in feinen Augen ebenbürtig, obgleich er von biefen herzustammen sich rühmt und nicht von ben "Bocuspocusmannern", ben Frangofen, ober ben "Sauerfrautfreffern", ben Deutschen. - Doch sonberbar, fo tief er die Deutschen verachtet, und so mahnsinnig hoch erhaben er fich über allem übrigen Menschentroffe zu fteben bunft, so sind boch nicht wenige Deutsche unter ber eblen Zunft ber Loafer; - und nicht bloß Deutsche, die in Newhork ober Amerita von beutschen Eltern geboren wurden, sondern veritable, achte, importirte, in Deutschland geborne Deutsche. Freilich fprechen auch Die fein beutsches Wort und haben es fogar fo weit gebracht, fich ju fchamen, baf fie in Deutschland gur Belt gefommen find! Freilich verläugnen fie ihr früheres Baterland und behaupten, in Amerita ober wenigstens in Benfplvanien geboren zu fein! Aber boch

war es nur ein Deutscher, ber es einmal so weit brachte, eine Art Loaferkönig zu werden in der guten Stadt Newpork, und der seine Würde und seinen Einsluß beibehielt, bis er in Folge "eines Kampses auf dem Felde der Ehre" d. h. eines Straßencrawalls in Loaserinteressen seinen Geist aufgab! — Daß sich außer Deutschen auch viel irisches Gesindel unter die Loaser begeben hat und tagtäglich begibt, versteht sich von selbst. Die haben es gut machen, denn ihre Sprache verräth sie nur wenig!

Der Aufenthalt bes Loafers ift hauptfächlich bie Straffenede. In ber mittleren Stadt, wo natürlich bie Bopulation am ftartsten ift, lungern an jeder Ede ihrer gehn ober awölf. Sie find nie mußig, fontern trippeln ftete mit ben Füßen, wie wenn fie tangen wollten, befonders im Winter, wenn fie Anast baben muffen, baf ihnen bie Gufe an ben Boben gefrieren. Bon Zeit zu Zeit verschwinden fie unter vielem Beräufch in bem Edladen, vor bem fie fteben, benn biefer ift natürlich ein Schnapsladen. Nach furgem Berweilen erscheinen sie aber wieder und trippeln wieder mit ben Rugen ober vertreiben fich fonft bie Beit auf eine würdige Beife, 3. B. damit, daß fie Boten reißen, wenn ein Frauenzimmer vorbeigebt, oder baf fie einem Berru ein Bein ftellen, bamit er hinpurzelt und bergleichen mehr. Wenn ein Deutscher vorübergeht — und ein Deutscher fann fich nicht bloß wegen ber Physiognomie, fonbern ichon wegen bes Schnurrbarts nie verläugnen, - fo barf er ficher sein, mit einem "Damned Dutchman" ober "Dutch Son-of-a-bich" beehrt zu merben.

Seine Hauptthätigkeit beginnt mit bem Anbruch ber Dunkelheit. Dann stellt er fich in ber Nähe ber Theater

auf, ober wo fonft viele Menfchen vertebren, und übt fich barin, ben herren bie Uhr aus ber Tafche zu practiciren und ben Damen bas Tafdenbuch aus ber hand zu reißen. Liegendes Eigenthum liebt er nicht besonders, benn wie foll er biefes acquiriren? Um fo ein größerer Freund von perfonlichem Eigenthum ift er aber. Es mag bieg befteben, in was es will, es ift ihm gleich, wenn's nur leicht ju transportiren ift; benn hat Giner einen gludlichen Coup gemacht, fo mirft er bas Geftohlene fogleich einem Zweiten zu, damit man im Abfassungsfalle bas corpus delicti nicht bei ihm findet. Uebrigens begnügt er fich nicht immer mit gewöhnlichem Tafchendiebstahl, fondern er stellt sich bie und ba auf die höhere Stufe bes Räubers. Gin Raubanfall geschieht gewöhnlich erft nach Mitternacht, wenn bas Gewühl auf ben Strafen nachgelaffen hat, und immer verbinben fich Drei ober Bier zu einem folden. Gie ftellen fich in einen Sausgang, paffen, bis ein "Unschuldiger" vorübergeht, ber Erfte ichleicht fich hinter ihn, und verfett ihm eins mit ber Bleischlinge, ber Zweite breht einen Anebel und stedt ihn bem Niebergeschlagenen in ben Mund, ber Dritte eignet fich Uhre, Borfe und was transportabel ift, zu und in brei Minuten ift ber gange Spaf vorüber. Die Bolizei tommt, wie fich in Newhork von felbst versteht, zu spat, um die Diebe einzufangen; aber fruh genug, um bem Beraubten ben Anebel aus tem Munte zu nehmen. — Ra= türlich ift's hauptfächlich auf "Grüne" abgesehen, b. b. auf Solche, die entweder frisch eingewandert find, ober die "vom Lande" kommen und fich in ben Irrgangen bes mobernen Babylons noch nicht auskennen. Doch kommen fie manch-15

mal an den Unrechten, die Herren Loafer, und dürfen dann für eine furchtbare Tracht Prügel und Ablieferung in's Zuchthaus nicht sorgen; für das Letztere sorgt der Richter. Die und da thun sich auch noch mehr als drei oder vier Mal so Biele zusammen und machen sich ihrer Dreißig oder Bierzig an eine der städtischen Eisenbahnen, d. h. sie halten einen der mit Pferden gezogenen Eisenbahnwägen an, plündern den Conducteur, lassen sich von den Passagieren Uhren, Geldbeutel u. s. w. zur Ausbewahrung übergeben und versichwinden eben so schnell, als sie gekommen sind. Doch dieß sind bloß Ausnahmsfälle.

Giner ihrer liebften Zeitvertreibe find die Teuersbrunfte. In Newhorf brennt's täglich wenigstens ein halb Duvend Mal und um die Zeit bes erften Mai, wenn die große Moveren, d. h. bas Umziehen in andere Wohnungen statt= findet (ber erfte Dai ift nämlich ber Sauptumgiehtag), brennt's oft breifig und vierzig Mal in Einem Tag. Die Leute lieben es nicht, ihre alten Möbel fortzuschaffen, son= bern gichen es vor, fich von ben Berficherungsgefellichaften neue Mobilien zu holen! Da rennen bie Keuermanner ben gangen Tag und besonders die gange Nacht mit ihren Keuerspriten, und mit jeder Sprite rennen ihrer vierzig bis fünfzig Loafer und helfen dieselbe ziehen und die Schläuche richten, und bringen mit in die brennenben und nicht brennenden Säufer ein und laffen mitfpazieren, mas nicht nieth = und nagelfeft ift. - Die Feuers= brunfte tragen ben Loafern am meiften ein; barum forgen fie auch bafür, bag es an Feuersbrünften nie mangelt, und fluge Leute miffen es oft vierundzwanzig Stunden porber, mo ce ben anbern Tag brennt.

Noch mehr Unterhaltung gewährt ben Loafern bie No= vemberzeit, bas ift bie Zeit ber Bablen. Es mogen ftädtische Wahlen, ober Staatsmahlen fein, bas ift bem Loafer gang einerlei. Er weiß, daß bie verschiedenen Barteien fich ben Sieg ftreitig machen und fich's ein aut Stud Gelb toften laffen, ben Sieg zu erringen. Un wen follten fich nun die herren Candidaten vornehmlich wenden? Un wen anders, als an bie Runft ber Loafer? - Um biefe Beit aber zeigt fich's, ban ber Logfer Chre im Leibe bat. Die "Demofraten", die "Republikaner" mogen ihm vielleicht ebenso viel bieten; er halt bekwegen boch zu ben .. Umeri= fanern". Die Native=Bartei ift feine Bartei. Er ift ja auch "geborner Amerifaner"! - Da fteben fie nun von Morgens früh bis Abents fpat an ben Bahlurnen, bie "amerikanischen" Loafer und "fchüten" bas Wahlrecht. Eingewanderte thun wohl baran, wenn fie fich an biefem Tage nicht feben laffen: benn fie konnen boch nicht für Die "amerikanische" Bartei ftimmen! Wer aber wider biefe Bartei ift, ber barf ficher fein, Brugel zu befommen! Und oft nicht blog Brügel, fonbern auch Leibschaben und Rugellocher! - Freilich, wo eine gute Bolizei ift, ziehen bie Loafer ben Rurgeren, aber lefen wir nicht alle Jahre, wie es in Cincinnati, in Louisville, in Neworleans und hie und ba auch in Newhork bei ben Wahlen zugeht? -Um biefe Zeit haben bie Loafer freies Spiel und frei Effen und Trinken und noch Gelb bagu im Sad. — Und fann es Ginen munbern, wenn ein auf biefe Urt gewählter Stattrath feine "Freunde", Die Berren Loafer, befdutt und ihnen wegen ihrer übrigen "Ercentricitäten" bas Jahr hindurch nichts gefchehen läßt?

In Amerita gebort fast Jeber einer Loge, einer Buard ober einer andern Affociation an. Natürlich burfen bie Loafer hierin nicht zurildbleiben, befrwegen bilben fie befondere Loaferflubs mit Statuten, Brafibenten, Gefretaren und Caffieren, fo aut ale eine andere Befellichaft. Sie und ba gerathen folde Loaferflubs mit einander in Feindschaft und bann wird ber Saber auf ber Strafe ausgefochten. Es find bieg formliche Loaferschlachten, in welchen Biftolen und Revolver eine Hauptrolle fpielen. Natürlich geben babei immer einige Menschenleben barauf, allein meiftens trifft's Neugierige ober Borübergebende und ber Logfer felbit kommt ungeschlagen bavon. Bon Arretirungen ift auch felten bie Rebe; bie Polizei liebt ben Frieden, befonbers mit ben Loafern, aus tenen fie fich refrutirt; benn ein Bolizeidiener, ber nicht einige Zeit Loafer gewesen mare, gebort unter bie Geltenheiten.

Bon Religion und Kirche weiß der Loafer Nichts. Dagegen hat er, wie jeder Amerikaner, zwei Hauptfesttage: den 4. Juli, oder die Feier der Unabhängigkeits-Erklärung der "Bereinigten Staaten," und den 1. Januar, das Neujahr. Diese zwei Tage begeht der gewöhnliche Amerikaner mit Schießen, Trinken, Festessen, Baradeausrücken, Illuminiren und Feuerwerken. Der Loaser aber ist auch an diesen zwei Tagen exclusiv. Er benützt sie nämlich dazu, daß er von Morgens srüh dis Abends spät in allen, besonders beutschen, Wirthshäusern herumläust, überall ist und trinkt, Nichts dasin bezahlt und aus Dankbarkeit die Gläser, Spiegel, Möbel u. s. w. zusammenschlägt. Natürlich wagt sich diese "Heldenjugend" Amerikas nur in "starken Banden" in ein Wirthshaus und auch dann nur, wenn ste sieht, daß

gerade wenig Leute dein sind; denn im Allgemeinen ist Kraft und Tapferkeit so wenig Sache des Loafers, daß zwei deutsche Fäuste schon ihrer Zehn oder Zwölf in die Flucht gejagt haben! — An diesen zwei Tagen läßt sich natürlich die Bolizei gar nicht sehen und — die Deutschen in großen Städten halten sich meist zu Hause oder machen sie eine Landparthie. Dem Loafer bleibt das Feld offen!

So ift bas Leben bes Loafers. Er theilt feine Beit ein in Rauchen, Edensteben, Bolitifiren, Trinfen, Bferberennen, Raufen, Theatergeben und - Stehlen. gewährt ihm ben Lebensunterhalt. Glaube aber ja nicht. baf ber Bater bes Loafers ein Taugenichts und feine Mutter eine Bettlerin mar. Gott bemabre! Seine Eltern nehmen vielleicht nicht bie geringste Stellung in ber menschlichen Befellichaft ein, aber bie Erziehung ift etwas "frei" in Amerika und bas Cohnlein jog es vor, auf "eigene Fauft" fein Leben zu machen, ftatt in ber "Lehre," wohin ihn ber Bater gethan. Glaube auch nicht, bag ber Loafer von feinen Landsleuten verachtet wird. D gewiß nicht! Schon oft und viel haben Manner, Die jest im Burgerausschuß ober Stabtrath fiten, Manner von hohen Burben und Ehren. Jahre lang Loaferei getrieben, ebe fie gu ihrer jetigen Lebensweise übergingen; benn bie amerikanische Jugend fühlt fast burchaus einige Neigung zur "Un= gebundenheit" in fich, und wo mare bie Ungebundenheit mehr personificirt, als im Loafer? Aus bem Loafer fann Alles werben! — Wird er alter, fo bewirbt er fich zuerft um eine Bolizeidienerftelle und fpater um ein ftabtifches Memichen. Erhält er feines, fo ift wohl möglich, bag er am Galgen ftirbt.

## Der Boardingwirth.

Der Boardingwirth ist ein Mensch, ber ben Leuten, die zu frühstücken, Mittag zu essen, Abend zu speisen und zu schlasen gewohnt sind, Gelegenheit gibt, allen biesen Ge-wohnheiten obzuliegen. Nebenbei können sie auch Wein, Bier und Schnaps von ihm beziehen, wie von irgend einem andern Kneipier.

In Amerika ists nicht Sitte, daß der Boß, d. i. ber Meister oder Arbeitgeber, seine Gesellen in Kost und Logis hält. Nicht einmal die Lehrjungen behält er bei sich im Hause, er müßte denn besondere Gründe dazu haben. So ist der Schreinergeselle so gut, als der Schlosserjunge, der Schneider so gut als der Schuhmacher, der Goldarbeiter wie der Gürtler, der Posamentier wie der Possterer, der Zimmermann wie der Bildhauer, der Maler wie der Grobschmied, — kurz alle und jede Arbeiter, sie mögen heißen, wie sie wollen, sind darauf angewiesen, zu heirathen oder in ein Boardinghaus zu gehen. — In Deutschland machen es die Arbeiter, die nicht beim Arbeitgeber essen und logiren, anders. Sie miethen sich ein Stübchen, machen iheren Kassee selbst, essen im Gasthof zu Mittag und soupiren

im Bierhause. Das geht in Amerika auch, aber nur für Einen, ber nicht viel zu thun hat und statt drei Thaler für Boarding, d. i. für Kost und Logis, gerne das doppelte ausgibt! Denn eine einzelne Mahlzeit in der Restauration steht immer doppelt so hoch, als das ganze abonnirte Essen im Boardinghause! Und vollends seinen Kaffee selbst machen, wo der Arbeiter präcis 7 Uhr an der Arbeit sein muß! Eine Minute später, und es wird ihm ein Viertelstag abgezogen! — Nein, da geht er lieber in Boarding.

Und ein prachtvolles Leben ifts, bas Boardinghausleben, halb Familienleben, halb Gasthofleben, von jedem Etwas, aber nicht gerade bas Beste!

Der Boardingwirth miethet immer ein ganzes haus, wo möglich in der Rähe von Fabriken oder großen Arbeitslokalen, denn die herren Arbeiter lieben es nicht, allzuweit zu gehen. Er wählt nicht gerade das Schönste, wohl aber das Geräumigste und Wohlfeilste. Auf die Feinheit und Noblesse der Straße und Umwohnerschaft kommts ihm dabei nicht an. Die hauptsache ist: viel Platz, wenig hauszins, und eine gelegene Gegend.

Die Einrichtung eines Boardinghauses ist sehr einfach. Ein Wirthschaftszimmer, das zugleich als Speisezimmer für die Herren Boardinger benütt wird; eine Rüche mit Range d. i. Kunstherd, damit man für dreißig Mann in Einem Ressel tochen tann; Schlafzimmer, so viel als mög-lich und in jedem Schlafzimmer so viel Betten als mög-lich; für den Mann einen Stuhl, ein Waschlavoir, ein Handtuch; vielleicht für je zwei Mann einen Pot-de-chambre und für drei einen Tisch; für Alle, die zusammen in einem

Zimmer sind, ein Spiegelchen und einen Kleiberrechen. Das ist die ganze Einrichtung. Will Einer ein besonderes Zimmer für sich, so hat er auch besonders dafür zu zahlen! — Die Betten sind sehr einsach, ächt republikanisch, vielleicht hie und da spartanisch: eine alte Bettlade, ein Strohsack, eine Seegrasmatrate, ein Kopfkissen und ein Teppich zum Zudecken. Das ist Alles. — Im strengen Winter ist daher der Herr Boardinger genöthigt, wenn er nichtersrieren will, die Bettwärme vermittelst einiger alten Kleidungsstücke zu unterstützen. In einigen bessern haussern ist man übrigens jetzt so weit gekommen, daß Federbecken angeschafft worden sind, und — natürlich bei der Anzeige des Boardinghauses in der Zeitung wird ein solcher Empfehlungsbrief nie vergessen!

Eine besondere Abart von Boardinghäusern sind die Brivat boarding häuser und die Schneider= und Schuhmacherboardinghäuser. Die Privatboardinghäuser halten keine öffentliche Wirthschaft, sondern das "Familienzimmer" ist zugleich der Speisesaal der Boardinger; sie werden meist von heirathsspähigen Wittwen oder Wittwen mit heirathsspähigen Töchtern gehalten. Die Boardinghäuser für Schneider und Schuhmacher enthalten Sitzpläte, d. h. sie sind für Schneider und Schuhmacher, die zu Hause "auf Stück" arbeiten. Das Zimmer mit den Sitzpläten vertritt dann die Stelle des Wirthschaftslotals.

Noble Boardinghäuser, wo blos Zwei oder Drei in einem Zimmer schasen, und wo die Preise von vier zu fünf Thalern die Woche variren, enthalten ein Gesellschaftszimmer, "Parlor" genannt, mit einem Piano, auf dem sich

bie Tochter bes Saufes Abends hören läßt und schmache tenbe Blide bazu fingt.

Der Boardingwirth ift ber geplagtefte Menich von ber Welt. Morgens früh feche Uhr muß ber Raffee auf bem Tifche fteben, benn bie Berren Boarbinger geben um 1/27 Uhr aus bem Saufe, um vor bem Schlag 7 Uhr an ber Arbeit zu fein. Mittags Schlag 12 Uhr muß bas Effen parat fein und wehe ihm, wenn bie Suppe verfalzen ober bas Rinbfleisch nicht gar ift. Nachts aber tommt er vollends nicht zur Rube, benn ber Berr Boardinger kommt nach Saufe, wenn es ihm beliebt und wenn die Sausthurenglode ichellt, fo muß ibm geöffnet werben. Er bat ja feinen Sausschlüffel vergeffen! - Der beste Tag für ben Boardingwirth ift ber Samftag, benn bas ift ber Zahltag. Die herren Boardinger haben ihren Wochenlohn eingenommen und nun wird auch bie Wochenboard, b. i. bie brei Thaler für Roft und Logis, bezahlt, falls es bem Berrn Boardinger fo beliebt, benn bas Zahlen ift nicht immer feine Bauptleibenfchaft.

Der Boardinger ist nämlich ein ganz eigener Mensch. Er besteht so zu sagen aus Loben und Schimpfen. Er lobt nicht etwa seinen eigenen Boardingwirth, sondern im Gegentheil alle andern Boardinghäuser und läßt sich sogar in Specialitäten darüber ein, wie gut, wie reinlich, wie manierlich Alles dort ist; umgekehrt aber schimpft er über Alles im eigenen Boardinghause, und auch hier läßt er sich auf Specialitäten ein, denn Nichts ist ihm gut genug, weder das Bett, noch die Kost, noch die Bedienung. Kommt er von seinem jetzigen Boardinghause in eines der andern, seither so sehr von ihm Belobten, so

fcimpft er über letteres und ertheilt fein Lob bem früber Befchimpften.

Eine weitere Haupteigenschaft bes Boardingers ist, daß er zu Hause bleibt, wenn er kein Geld hat. Dann pflanzt er sich hemdärmelig, mit seiner langen Pfeise im Munde, im Wirthschaftszimmer auf, spielt Karten und vertreibt durch sein "ungenirtes" Wesen alle andern Gäste, weil er das Wirthschaftszimmer als das ausschließliche Eigenthum der Herren Boardinger betrachtet. Natürlich trinkt er zu Hause auf "Rechnung." Am Samstag ist ja Zahltag! — Hat der Boardinger aber Geld, baar Geld, so halten ihn keine vier Gäule zu Hause. Das baare Geld muß in einem andern Wirthshause vertrunken sein! — Es langt übrigens nicht lange, das baare Geld, gewöhnslich von Samstag Abend dis Montag Mittag, dann wird sollt gelebt, zu Hause zeehlieben und auf Bump getrunken.

Die letzte und größte Haupteigenschaft des Herrn Boardingers ist, daß er den Boardingwirth anpumpt und dann darum betrügt. — Es existirt nämlich in Amerika das Geset, daß man Niemanden wegen Es- und Trinksschulden verklagen kann, so wenig als wegen rückskändiger Miethe. "Laß Dich baar oder im Boraus bezahlen", sagt das Geset, "so kommst Du um Nichts." Der Herr Boardinger liebt's aber nicht, zum Boraus zu bezahlen. "Soll er, der seine zehn oder zwölf Thaler in der Woche verdient, nicht einmal so viel Credit besitzen?" Da sei Gott vor. In einem solchen Boardinghause möchte er nicht verkehren! So hat er also Credit, der Herr Boardinger, natürlich nur auf Eine Woche; aber — er ist jett seit sechs Wochen im Hause und hat immer regelmäßig bezahlt,

und in ber fiebenten Woche befommt er felbft fein Gelb vom Bok, ober wird frank, ober tommt auker Arbeit, willft Du ihn jett hinauswerfen, weil er eine Woche länger ichulbig bleibt? Das fann man boch auch nicht und fo behält ihn benn ber Boarbingwirth eine, zwei, brei Wochen und noch länger auf Credit und bie Summe machst auf fünfzig und mehr Thaler an. Was willst Du nun thun? Nicht länger borgen? Dann nimmt er feine Rleiber und absentirt fich, um Dich nie mehr heimzusuchen, und Dein Gelb ift verloren. Ihm aute Worte geben? Dann behandelt er Dich am Ende wie ber Student seinen Bubel und gibt Dir einen Tritt, wenn nicht mit ben Rugen, boch mit ben Worten. Dber gar keinen Crebit geben, wenn Gine Woche nicht bezahlt wird? Das ift am Ende noch bas Befte, benn bann geht boch nur bas Roftgelb von Giner Woche verloren, aber - Du wirft ale ein Grobian und Geighals verfchrieen.

Gelb muß er verlieren, ber Boarbingwirth, er mag's machen, wie er will. Und fündigt er gar vollends einem ber Herren Boarbinger auf, weil dieser sich vielleicht unanständig benommen, dann darf man darauf zählen, daß Drei oder Vier auf einmal bei Nacht und Nebel sich davon machen und natürlich dabei vergessen, nach ihrer Rechanung zu fragen.

Aber ber Wirth kann ja die Aleider und Mobilien behalten? Nicht einmal dieses. Es hat Niemand das Recht, sich selbst zu pfänden und wann der Wirth Credit gegeben hat, so that er's auf eigenes Risico. So bald der Boarbinger klagt, muffen die Aleider und was sonst inne behalten wurde, verabsolgt werden. Der Boardinger klagt aber selten, denn er läßt, wenn er perbrennen will, nichts zu-

rud, als einen leeren Mantelfad ober einen noch leereren Roffer. Un alten Roffern leibet baber ber Boardingwirth feinen Mangel. Das baare Belb aber ftedt im - Buche. - Und wie gerne murbe ber Birth bas noch verschmerzen, wenn nicht auch fo Biele barunter maren. bie nicht aus Geldmangel burchbrennen, fonbern nur um ju betrügen! Doch - Ein Troft ift bem Boarbingswirth Er fann bie Berren Schulbenmacher öffentlich in der Zeitung auffordern! Und er thut es auch, wenn er gleich bie Einrudungsgebühren aus feinem Beutel gablen muß, und wie wundern fie fich: Die Berren Bollmle, Sarttmann, Ribinger ober wie fie alle heißen, wenn fie ben anbern Tag fich vor ihren Collegen an ben Branger gestellt feben! Biele aber find auch barüber hinaus, bas find bie. welche auf's "Boardingwirthbetrugen" reifen. - Bas liegt benen an einer öffentlichen Blamage?

Wenn ber Boardingwirth ein Mann von Temperament ist, so ärgert er sich die Schwindsucht an den Hals. Ift er ein Mann von Ueberlegung, so gibt er das Boarbinghaushalten schon nach dem zweiten Jahre auf.

Die Boardingwirthin sieht man selten; sie resibirt in ber Küche. Ihre größte Noth sind die Dienstmäden und die Wanzen, welche beide wenigstens Eine Uehnlichkeit miteinander haben; die Dienstmäden haben nämlich keine Ruhe vor den Boardingern und die Boardinger keine vor den Wanzen. — Alle acht Tage hält die Boardingwirthin großen Wanzenvertilgungstag; alle vier Wochen wechselt sie mit den Dienstmäden.

## Das Tanzhaus.

Das Tanzhaus hat Newpork mit jeder Seeftadt gemein. — Der Matrose, der Wochen, Monate, ja Jahre lang zur See war und jetzt wieder auf sesten Grund und Boden kommt, muß doch einen Ort haben, wo er sein Geld todtschlagen kann. Und in Newpork ist man in dieser hinsicht sehr vorsorglich gegen die Schiffsahrer und nicht bloß gegen diese, sondern gegen Alle, die einen vollen Beutel haben.

Das Newhorker Tanzhaus liegt nicht in ber Mitte ber Stadt, auch nicht in ber obern Stadt, sondern stets in der Rähe bes Wassers, in der Jamesstreet, der Waterstreet, der Cherrystreet. In diesen Revieren liegen die meisten Matrosenherbergen, denn der Matrose liebt es nicht weit zu gehen, sondern fällt ein, wo unser Herrgott den Arm herausstreckt.

Das Aussehen des Tanzhauses ist nicht gar einladend. Ein schmales Gebäude von vornen, oft noch von Holz und ziemlich wetterzerschlagen; "baufällig" würde man es im soliven Theile Deutschlands nennen. Aber tritt hinein und du änderst beine Ansicht. Das Borberzimmer ist eine ge-

wöhnliche Schentstube, in ber fich herumlungerer aller Art ben ganzen Tag herumtreiben. Der Tanzsaal aber ift wohl feine hundert Fuß lang und feine fünfzig breit; er faft feine zwei- ober breibunbert Berfonen, und wenn er auch nicht auf die Strafe, fontern nach hinten hinausliegt, so ist er boch stattlich genug eingerichtet. Freilich bei Tag ift nicht viel zu feben; oft und viel ift er fogar ben gangen Tag gefchloffen. Bei Nacht aber, wenn ftatt ber Conne Die Gaslichter angezündet find, ba betrachte bir ihn, benn ba beginnt fein e Zeit. Große Rronleuchter brennen in ber Mitte, und an ben Seiten fladern hunderte von Streiflich= tern, bie fich in ben Spiegeln taufenbfach wiederspiegeln. Un ben Wänden entlang fteht eine unabsehbare Reihe ge= polfterter Gipe; am obern Enbe fiehft bu ein Biano, bei bem weniger auf Elegang als Starke bes Tones gefeben worben ift. Bur Seite haft bu ein geräumiges Schenkgimmer, welches bir jedes Getrank liefert, wornach bein Berg begehrt: Bier, Wein, Sodamaffer, Safaparrilla und por Allem Brandi, achten Newhorker Giftbrandi!

Mach neun Uhr Abends beginnt sich ber Saal zu füllen. Der Pianospieler, jedenfalls ein Dentscher, vielleicht Einer, ber zu Hause auf sechs Universitäten Allotria getrieben, oder Einer, ber in der alten Heimath weniger mit dem Clavier, als mit der Orgel zu thun gehabt hatte, jedenfalls Einer, der das Piano in Deutschlaud nicht desewegen spielen gelernt hatte, um dort davon zu leben, und jetzt froh ist, daß er's spielen kann, weil's ihm Brod gibt, — der Pianospieler sitzt an seinem Platze und rauschende Melodien ertönen, begleitet vielleicht von einer Geige, beren Bogen ein früherer Theologe gar frästig führt. Jetzt

erscheinen die Suldinnen, nicht bes Tags, aber ber Racht. Eine nach ber Andern findet fich ein, oft ein halbes Dutend auf einmal. Sie sind leicht geschürzt, ein Seidenkleid um= rauscht ihre Blieber, Die Arme und Schultern find nacht, ber Bufen liegt halboffen zu Tage, die Augen glangen vor Beranugen, Die Wangen glüben bon fünftlichem Roth. find Alte und Junge unter einander, wie fie ber Birt gum Thore hinaustreibt. Die Schminke und bas Gaslicht verideuchen bie Rungeln und - Die Berren, Die fich in einem Tanzhaufe vergnügen wollen, find nicht fo mablerifch. Was Die Jugend an natürlicher Frische voraus hat, ersett bas "Alter" burch Erfahrung und Tattit. — Jetzt ericbeinen auch die herren. Zuerst ein Baar Dutend Strafenlungerer, Die jede ber Damen bei ihrem Taufnamen fennen, und follte Eine nicht getauft fein, bei ihrem Bornamen. Das find bie "Schulkameraben" und "Dutfreunde" von ber Kindheit ber, mit benen man nicht viel Umstände zu machen braucht. - Dann tommen vielleicht einige Seche Butgetleibete, Die fich an einem Tifchchen unweit bes Schenktifches festpflangen, wie um unter ben Fittiden bes Wirthe Sicherheit gu fuchen. Es find Reugierige, Die fich bas Ding gern einmal in ber Nähe ausehen möchten und incognito reifen; aber bie Dirnen werben ihrer ansichtig; flugs hat Jebe Einen am Urm, und oft bangen fich 3mei an Ginen und fortgeht's an ben Schenftisch zu einem "Treat!" Die Tangbausbirne wird fich body nicht um fonft begaffen laffen. -Aber hollah, mas ift bas für ein Beichrei auf ber Treppe? Das ift ein Bepolter, ein Betrapp, ein Bejohl, wie wenn ber leibhaftige Teufel los mare! Soho, es find bie Ma= trofen von ein Baar Schiffen, Die heute in ben Safen ein= liefen und beren Schiffsvolk jeht vor einer Stunde abgelöfet wurde! Jeht geht das Leben an! Die Dirnen sliegen von den "Incognitoherrn" weg, die "Jugendbekannten," die Straßenlungerer stehen verlassen, — die Matrosen sind die Stwen des Tages. Hurrah, ist das ein Leben! Es ist kein Tanzen mehr, es ist ein Rasen! Es ist kein Teinken, es ist ein Saufen! Es ist kein Liebäugeln, es ist pure Handgreislichkeit! Jede Dirne hat einen Matrosen im Arm, jeder Matrose eine Dirne auf dem Schoosse! Die Brändissassen leeren sich, die Gläser sliegen an die Wand und zerstieben in tausend Splitter! Drauf und dran; der Matrose hat seine Löhnung in der Tasche, das ganze Haus steht dem Matrosen zur Disposition!

Jeht ist es Zeit für die "Incognitoherren" sich leise davonzuschleichen, wenn sie nicht Liebhaber von Schlägen sind; benn nach Mitternacht beginnt regelmäßig die Schlägerei, falls noch andere Tänzer da sind, als Matrosen. Und die Dirne, die dir vorher geschmeichelt, wie ein Kätzchen dem Mäuschen, sie hält jeht zu dem Matrosen, dem sie bereits die Hälfte seiner Löhnung aus der Tasche geschwatzt oder gefüßt oder — prakticirt hat! Mach daß du sortsonmst, Mann des Friedens; der Matrose ist der Teusel selbst, wenn er vom Schiffe losgelassen ist und — die Polizei ist fern. Die läßt sich nicht sehen, wo's nicht gehener ist!

Um vier Uhr hat die ganze Wirthschaft ein Ende. Die Dirne hat sich mit ihrem "Liebsten auf die nächsten acht Tage" entfernt; in den Eden schnarchen einige Betrunkene; ber Boden ift mit zerbrochenen Spiegelgläfern besfäet; der Wirth zählt seine Casse und löscht das Gas aus.

Die Betrunkenen mögen liegen bleiben. Der Bianospieler aber schließt sein Justrument, ber Geiger nimmt seine Fibel unter ben Arm, und mit den verdienten zwölf Schillingen wandern sie schlaftrunken nach Hause, den Spruch Salmonis im Herzen: Alles ist eitel!

Der Birth des Tanzhauses ist hie und da ein Deutscher, öfter ein Amerikaner, am öftesten ein Irländer. Ist er ein Deutscher, so muß er schon lange im Lande sein, denn — im Tanzhaus wird nur englisch conversirt und — der muß sich auskennen, der ein Tanzhaus halten will. Eine Schneiberseele darf er nicht bestigen, denn in jeder Nacht werden hier mehr Messer gezogen, mehr Revolver auf einander gerichtet, als in einer gesitteten deutschen Provinzialstadt in einem Jahrhundert. — Juden halten nie Tanzhäuser, troß dem, daß ein Tanzhausbesitzer in wenigen Jahren ein reicher Mann ist, wenn er mit dem Leben davon kommt. "Das Bistolche könnte losgehen!"

Die Tanzhausdirne wohnt nicht im Tanzhause, benn ber Wirth des Tanzhauses hält keine Mädchen; aber sie wohnt nicht weit entsernt. Sie hat ihr eigenes Zimmer; vielleicht ein Dachstübchen, am liebsten aber ein Parterreslocal; denn den Tag durch liebt sie es am Fenster zu sigen, und den Borübergehenden an die Scheiben zu klopfen und zu rusen: "come in." — Sie ist hie und da eine Deutsche, hie und da eine Amerikanerin, meist aber eine Irländerin. Dieses Leben paßt am besten sur Bolt von der Smaragdinsel. Ist die Tanzhausdirne eine Deutsche, so wohnt sie entsernter, denn in den Straßen, wo die Tanzhäuser stehen, ist's sogar ihr nicht möglich, zu existiren.

Die Tanzhausdirne hat meist einen Liebhaber. Allerbings ift er Wochen lang abwesend zur See, und in dieser Zeit ist sie darauf angewiesen, von der "Abwechslung" zu leben; allein kehrt er zurück, so werden alle andern Bestanntschaften abgedankt, und sie leben als Mann und Frau zusammen, bis er wieder zur See geht. Eifersucht sindet nicht statt, denn der Matrose gibt ihr den Laib heim und hat in einer andern Seestadt ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Liebchen. Auch wird mit dem Liebhaber oft gewechselt, denn das Leben ist kurz, und dies Leben mehr noch, als die andern!

Reichthümer sammelt sich die Tanzhausdirne keine. Sie benkt nicht an die Zukunft. Hat sie die Mitte der dreißig passirt, so gehört sie unter die Ausrangirten und kann sich auf dem Tanzboden nicht mehr sehen lassen. — Das "Tanzen" nebst seinen verschiedenen Anhängseln scheint den Körper schnell abzunutzen. — Sie wird nun Wascherin und Kliderin, geht zur Kirche und beichtet regelmäßig alle vier Wochen. Bielleicht kommt sie auch noch nicht so schnell zur "Frömmigkeit" und wählt vorher noch den Stand der "Straßendirne", und stirbt im Spitale, ehe sie Zeit gesunden hat, sich zu bekehren.

Trot allem bem, lieber Lefer, runzle nicht bie Stirne und brich' nicht ben Stab über die Erbärmlichkeit ber Menschheit und absonderlich dieser Menschheit. Ich saß einmal in einem Gasthause in Newhort, und allba war als Gast, nicht als Auswärterin, ein steises Dienstmätchen, die Kammerjungser einer puritanischen amerikanischen Familie. Das Mädchen oder die Jungser hatte ihren Rock zugeknüpft bis unter's Kinn und machte ein so saltenreiches

Geficht, bag man ihr gerne gehn Schritte vom Leibe blieb. Sie wartete bier im Gafthause auf ihre Mutter, Die ihr ihre Anfunft von "brüben" herüber gemelbet hatte. Die Mutter tam richtig, aber bie Freude mar nicht fo groß, ale ich mir gebacht hatte; benn bie "Jungfer" betrachtete bie arme alte Frau von oben bis unten. - mobl megen bes einfachen, burgerlichen Anzuges. Den Tag barauf ging bie "Jungfer" zur Kirche im ichwarzseibenen Rleibe, mit einem vergolbeten Gefangbuche und einer mehr als beiligen Miene; benn fie mar fehr fromm, bie Jungfer bei ber puritanifchen Amerifanerfamilie; bie Mutter aber mußte baheim bleiben, weil bie Jungfer sich ichamte, mit ihr über bie Strafe zu geben; ja bie Tochter, bie fromme Jungfrau, hatte bem alten Weibe bereits eröffnet, baf in Amerika Alles arbeiten und baß fie fich baber einen Dienst fuchen muffe, wolle fie fortfommen; benn fie, bie Jungfer. habe für fich felbst zu forgen, und "fo eine alte Frau batte beffer baran gethan, bruben zu bleiben". - Und bie arme alte Frau weinte bitterlich! - Und fieh ba, zur felben Reit tam eine andere alte Frau in ben Gafthof: fie fam ebenfalls von "brüben" herüber, um eine Tochter aufgufuchen, nur mit bem Unterschiede, baf biefe Tochter bie Mutter verschrieben und bas Reifegeld hinausgefandt batte, mabrent ber "Jungfer" Mutter auf eigene Roften hatte reifen muffen. Die zweite alte Frau mar ebenfalls ärmlich gefleibet, ja vielleicht noch ärmlicher als bie erftere; aber - plotlich ging bie Thure auf, eine Dame im fcmer= ften feibenen Bute, mit golbenen Ringen an ben Fingern und einer ichweren Rette an ber Bruft, fprang herein; eine fröhliche, lachende Stimme rief : "wo ift mein Mütterchen,

mein Mütterchen will ich haben," und die "Dame" siel dem alten Mütterchen um ben Hals und herzte und küßte es, und tanzte mit ihm in der Stude herum und warf ein Goldftück hin für die Zeche der Mutter, und riß sie sort mit sich auf die Straße und ries: "jetzt wohnst du bei mir, und ich halte dich wie eine Königin, und du sollst mir teine Nadel mehr anrühren." — Die "Dame" war keine "Jungser", es war eine Tanzhausdirne, aber — an welcher von Beiden wird Gott im Himmel an diesem Tage mehr Freude gehabt haben, an der frommen Puritanerin ober der gefallenen Magdalena?

"Sie hat viel geliebt, barum wird ihr auch viel versgeben."

## Seute Schneider — Morgen Pfarrer! ober: Er hat's doch zu was gebracht.

Er war ein leichtsinniger Kamerat, braufen in Deutschland. Sein Bater wollte was Rechtes aus ihm machen, weil der Schulmeister gesagt hatte, es stecke ein verborgenes Genie in ihm. Der Bater verwandte also viel Geld auf ihn, schickte ihn ins Ghmnasium und wollte ihn studiren lassen. Aber das "Genie" wollte nicht zum Durchbruch kommen; außer im Schuldenmachen und in Wirthshausstudien. So besann sich der Bater anders und that ihn bei einem Schneider in die Lehre.

Db's eigentlich ein Schneiber mar, ober ein Schuh= macher, ober ein Schreiner, fann ich nicht mit Bestimmtheit fagen; es thut aber nichts zur Sache, benn ein handwerks= mann war's jedenfalls.

Dem jungen Primaner wollte bas handwerk nicht recht gefallen, und bem Lehrmeister wollte ber Zögling noch weniger zusagen. Der junge herr fühlte sich zu etwas Besseren geboren und so sagte er nach einigem Aufenthalt ber Schneiberboutique Lebewohl. Sein Bater staffirte ihn zu guter Lett mit einigem Gelbe aus, wozu die Mutter

noch heimlich einige harte Thaler aus ihrem Ersparten fügte und — fortging's nach Amerika.

"Ihr follt von mir hören", fagte er beim Abschieb, und ber himmel hing voller Bafgeigen.

In Amerika angekommen, logirte er fich in einem Gaft= hofe ein und wurde "höherer Bummler." ,

Die Beschäftigung bes "boberen Bummlers" besteht barin, bag man gar Nichts thut, als effen, trinken, rauchen, Billard fpielen und bie Zeit tobtschlagen. Gine Zeit lang ging's recht gut. Das handwert bes "höheren Bummlens" ift ziemlich leicht zu erlernen und unfer Primaner fügte fich icon mit viel Anftand in feine "erfte Beichäftigung" in Amerifa; benn fein einziger Umgang maren "politische Flüchtlinge", für was fich wenigftens biefe feine Rameraben felbst ausgaben. Spater freilich fant er aus, bag auch nicht Einer barunter bas war, für bas er fich ausgab, fondern entweder ein abgesetter Pfarraebulfe, oder ein fortgejagter Commis, ober ein zu langfingriger Gifenbahnkaffier, ober ein Postbienstabspektant ohne Aussicht ober irgend etwas Das Ding ging also gut, fo lang bie harten tergleichen. Thaler ber Mutter reichten, und auch noch ein bischen länger, fo lange nämlich noch etwas von ber Garberobe gu verfeten mar, ober ber Bafthofsbesitzer Credit gab. Unser Beld begann fich bereits ju fühlen und nahm feinen Unftanb, fich ebenfalls für einen politischen Flüchtling, wenn nicht zu halten, boch auszugeben, und viel von feinen Belbenthaten in Berlin und Dresben zu erzählen. Am Ende ware er vielleicht noch fo weit gekommen, als "ungarischer Cavalier", ber bie Wiener Geschichte mitgemacht und bann unter Bem gefochten, ju figuriren, wenn nicht ber Wirth eines Tags feine Pumprechnung zusammengemacht und ihn mitsammt ber Rechnung zum Saufe hinausgeworfen hatte.

Da faß er nun, ober vielmehr lag er, ohne Crebit, ohne Kleiber, und ber Appetit begann sich zu regen, weil bie Procedur bes hinauswerfens unseliger Weise nicht nach, sondern vor dem Mittagessen stattgefunden hatte.

Rum Blud erinnerte er fich, baf er in Deutschland auf ber Schneiberboutique gefessen und fo machte er fich alsbald auf ben Weg in einen entlegenen Stadttbeil, beffen plebejifches Ausfeben er früher immer gemieben, fo bag er alfo feine Anaft baben burfte, erfannt zu werben. Schneiber fann es in Amerita nie fehlen, nicht einmal in Newhorf, wo beren über 30.000 beschäftigt find. Er fand alfobalb Arbeit und führte bie Nabel, als hatte er Diefelbe nie bei Seite gelegt gehabt. In einigen Monaten hatte er fich wieder fo weit erholt, baf er in neuer Montur ausgeben fonnte. Roch einige Wochen, fo hatte er auch wieder einige Thaler Gelb in ber Tafche. Allein fo balb bas Gelb in ber Tafche klimperte, fo mar ber Teufel los. Einmal zwar, ale er eine folibe Nähterin auf einem Schneiberballe tennen lernte, hatte er fest im Ginne, fich hauslich nieberzulaffen; benn ein Schneibersgehülfe ift in Nemport wohl im Stande, eine Frau zu ernähern, besonders wenn biefe auch nicht links ift; - aber jum Glud befann er fich noch eines Beffern und fand aus, bag er für bas ewige Sipen nicht geschaffen fei. Er fühlte fich zu etwas Befferem geboren.

Dießmal beschloß er jedoch, vorsichtig zu Werke zu gehen und das sauer Erworbene nicht blindlings hinauszu= werfen. Er besann sich hin und her, welches Handwerk wohl zu den "nobleren" gehöre und entschied sich endlich für das Cigarrenmachen. "'S gibt Cigarrenmacher", calculirte er, "die ihre 12 und 15 und noch mehr Thaler die Boche verdienen; ich werde dasselbe thun und in kurzer Zeit so viel Geld zurücklegen, daß ich einen Cigarrenladen eröffnen kann."

Gefagt, gethan. Ein Lehrmeister, der es unternahm, ihn für baare zehn Thaler in der edlen Kunst: "Das Cigarrenmachen in vier Wochen aus dem Fundamente zu lernen" — zu unterrichten, war bald gefunden. Zeigen sich ja doch deren genug alle Tage in öffentlichen Blättern an! — Der Cigarrenmacherlehrmeister erhielt also die erwähnten Thaler und mit Eiser ging's hinter das neue Geschäft.

Es mar balb erlernt und nach ber furgen Lehrlingszeit arbeitete er auf's Stud, b. h. er befam vom Arbeitgeber ben Tabat porgewogen und für bas Taufend fertiger Cigarren. alle wohlgelungen, fo und fo viele Dollars. Das Ding erfceint gar leicht und befimegen ergreifen Sunberte bief Sandwert. - Bunderte, Die nichts "Braftifches" in Europa getrieben haben. Allein fie alle muffen bieg Metier wieber aufgeben, wenn fie nicht hungers fterben wollen, benn nur ein geübter Arbeiter, nur Giner, beffen Finger icon von Jugend auf bamit beschäftigt maren, bringt's fo weit. in ber Boche feine brei= ober viertaufend Stud, und alle wohlgelungen, fertig zu bringen. Unfer Freund "Erpolitifcher Flüchtling" fant bieg auch balb aus, benn er brachte in ber gangen Woche fein Taufent zu wege, und von biefen murbe ihm noch bie Salfte ausgestofen, als "unbrauchbar", und er hatte ben Tabat bafür zu erfeten!

So quittirte er das Handwerk, "nothgebrungen", ohne einen Cent Geld, aber mit einigen Bündeln schlechtgemachter Cigarren in der Tasche. Es war ihm nicht gar wohl zu Muthe, als er so durch die Straßen schlenderte und er suchte deshalb die engsten und unsaubersten auf. In einem Keller unten war Musit und Geschrei. "Willst einmal dein Glück in einer Basementkneipe probiren", dachte er, "und deine Cigarren an den Mann bringen." Und ein Glück war's, daß er's that, denn unten prügelten sie sich und natürlich mischte er sich gleich drein, und warf sich politischer Weise auf die Seite des Wirths und half die Ruhestörer die Treppe hinauswersen. Nun hatte er eine neue Heimath, denn der Wirth engagirte ihn auf der Stelle als "Barkeeper"\*).

Dieses sein neues Umt hatte er lediglich seinen Fäusten, nicht seinem Genie zu verdanken; allein er hatte doch wenigstens ein Unterkommen. Besoldung bekam er keine, aber frei Essen innd Trinken und sogar Freischlasen auf einer Britsche in einer Ede des "Salons." Einige Wochen ging's ganz gut. Sein guter Kopf half ihm bald über die Hauptschwierigkeiten seiner neuen Stellung hinweg, denn er hatte Nichts zu thun, als Bier und Branntwein einzuschenken und ungeschlachte Gäste hinauszuwerfen. Einstmalen an einem feinen Regentage passirte es ihm jedoch, daß er, weil keine Gäste da waren, sich selbst als Gast behandelte und so drauf los trank und immer wieder trank, daß er am Ende gar nicht wußte, was er that. Er war viehisch be-

<sup>\*)</sup> Barteeper ift ein Dienich, ber bie Schenktische berwaltet: Rellner, Buchhalter, Aufwarter in Giner Berson.

trunken und fand sich ben anbern Morgen steif und kalt in einer Gosse auf ber Straße. Wie er bahin gekommen, wußte er nicht. Wahrscheinlich hatte ihn ber Wirth hinausgeworfen.

"Lauter unverschuldete Ungludsfälle," sagt der Schufter im Lumpacivagabundus; boch in Newhork braucht kein Mensch zu verzweifeln.

Er ging bie Strafen entlang, bem Baffer gu. ben Werften mar's ichon lebhaft. Lafttrager maren beschäftigt, Schiffe auszulaben. "Willft bu zehn Schillinge verbienen, fo greif' ju," rief ihm eine raube Stimme gu, bie eben bamit beschäftigt mar, eine fchwere Rifte aufzu-Er ließ fich bas nicht zweimal fagen, und griff zu. Go ward er Dock = ober Hafenarbeiter. Die Arbeit war hart, aber ber Lohn nicht schlecht. Es ging gang gut eine Zeitlang; ba gabe einmal einen fleinen Streit zwi= schen ben beutschen und irischen Arbeitern; natürlich ftand er auf ber Seite ber Deutschen; aus bem Streite murbe eine Brügelei und nach bartem Rampfe, nachdem ein Salbbutent Arme und Beine gerschlagen maren, erschien bie Bolizei, ließ bie Brifchen laufen, und ftedte bie Deutschen ins Loch. Zwar wurden fie Alle ben andern Tag wieder entlaffen, weil tein Rlager gegen fie erschien; allein biefer Bwifdenfall machte ibm bie Sache entleidet und er befcbloß, fich einem andern Wirkungstreife zu widmen.

Während er darüber nachdachte, was zu thun fei, begegnete ihm ein Farmer, b. h. ber Besitzer eines Bauernhofs im Lande. Ginen Farmer erkennt Giner, ber schon einige Zeit in Amerika ift, schon auf zehn Schritte, auch wenn er kurzsichtig ift. Der Farmer war natürlich in die Stadt gekommen, um sich einen "Help", d. i. einen Knecht zu suchen. Somit war der Handel bald abgemacht, und unser Cidevant höherer Bummler fuhr mit dem Farmer als wohlbestellter Bauernknecht auf bessen Hof.

Die Arbeit war in einigen Tagen gelernt. Morgens mit Tagesanbruch aufstehen, bann bas Bieh melten, bann miften, bann ine Sola fabren und Baume fällen, bann maben, bann bas Felb umbrechen, bann breichen, bann fengen , b. h. Baune machen, bann füttern, und fofort an. Es blieb taum Zeit zum Frühftud, Mittageffen und Abendbrob. Das Schlimmfte aber babei mar, bag Frühftud Mittageffen und Abendbrod, außer schlechtem Raffee und noch geringerem Thee, aus Nichts bestand, als gesalzenem Schweinefleifch und abgenommener Milch. Bo follte man benn frifches Fleifch bernehmen, ba es in bie Stadt gar weit war und man nur alle Bierteljahre ein ober zwei Schweine schlachtete? Die Rahm ber Milch aber brauchte man zu Rafe und Butter, bie verfauft murben. - Conntags gab's auch feine Rube, benn ba fette fich bie gange Familie auf einen Wagen ober ftieg ju Pferbe, um ber Bredigt anzuwohnen, bie ein Baar Meilen entfernt gehal= ten wurde und bie gange Nachbarschaft auf gehn Meilen zusammenführte. Doch gings nach ber Bredigt in ben Store, ben Groceriestore nämlich und es murbe ein tuchtiger Schnaps braufgefett jur Berbanung, ber Brebigt nämlich. Go gings von Woche ju Woche, von Monat ju Monat; und ber Sommer brachte feine Beränderung, fondern nur langere Tage, und folglich auch mehr Arbeit. Da erfaßte ihn eines Tages, jum Glud mar's gerabe ein Tag, wo er feinen Monatslohn nach vielem Drangen erhalten hatte, — eine folche Sehnfucht nach frischem Fleisch und Lagerbier, von welch' letterem er fich nur noch einen sehr entfernten Begriff machen konnte, daß er seine sieben Sachen zusammenpackte und auf und bavon ging.

Bufälliger Beise lag die Stadt, uach der er sich wandte, an einem Flusse, welche in Amerika alle schiffbar sind. Auf dem Flusse befanden sich verschiedene Dampfboote und auf den Dampsbooten werden immer "Hände", d. h. arbeitende Menschen verlangt. Nach einigen Präliminarien, d. h. nachdem er sich vollgegessen und mehr als satt getrunken hatte, nahm er sein auf der Farm eingetrichtertes Englisch in beide Hände und stellte sich dem Kapitän eines dieser Boote vor. Es dauerte auch nicht lange, so ward er als zweiter "Porter", d. h. als zweiter Hauß oder vielmehr Dampsbootsknecht angestellt.

Auf ben Dampsbooten hats Einer nicht schlecht, auch wenn er bie niedrigste Stelle bekleidet. Das Essen ift gut, das Trinken vollauf und wenn Einer sich einmal erst an die Angst gewöhnt hat, in dem nächsten Augenblicke in die Luft zu fliegen, so ists eine recht leidliche Existenz. — Als zweiter Porter hatte er gar Nichts zu thun, als die Baaren und das Gepäcke der Reisenden mitzuübernehmen, in die verschiedenen Cajüten zu tragen oder in den untern Raum zu schaffen und bei den betreffenden Anlandungspunkten wieder ans Tageslicht zu fördern. Der neu gebackene Porter that seine Schuldigkeit und nach einigen Bochen schon merkte der Capitän, daß hinter dem Mann ein halber Gelehrter oder wenigstens ein Stück von einem Genie stecke und schon war's nahe daran, daß eine Besörzberung eingetreten wäre, da begab es sich eines Tages,

daß der Herr Borter den Mantelsack eines Reisenden ins Wasser fallen ließ und zwar gerade da, wo's ziemlich tief war. Wär's nur der Mantelsack eines Franzosen oder Deutschen gewesen, so hätt's Nichts zu sagen gehabt, so aber gehörte das Felleisen einem Amerikaner und noch dazu einem Congresmitgliede. Somit zog der Kapitän einen Revolver, womit Kapitäne immer versehen sind, und war im Begriff, den "Verbrecher aus Nachlässigkeit" niederzusschießen und damit diesem wahrhaften Lebensbilde ein vorzeitiges Ende zu machen, als der Porter seinen Vortheil wahrnahm und mir Nichts, dir Nichts ins Wasser sprang und ans Land schwamm.

Da stand er nun, und hatte Richts gerettet als sein Leben und die Kleiber, die er anhatte und die noch bazu tropfnaß waren. Allein wenn Einer einmal Bummler, Schneiber, Cigarrenmacher, Barkeeper, Dockarbeiter, Farmer, Dampsbootporter gewesen ist, so weiß er sich schon eher zu helsen. Er beschloß in die nächste Stadt zu geshen und dem Kapitän einen Proces an den Hals zu hängen.

Es war eine sehr kleine Stadt, kaum von dreitausend Einwohnern; aber boch waren zwei Dugend Advokaten drin, die sich alle mehr oder weniger gut stellten. Die ersten Bier, an die er sich wandte, fragten ihn, wie viel er Geld habe, und da sie ersuhren, daß er keins habe, sondern erst durch seinen Proces Eines erlangen wolle, so lachten sie ihm ins Gesicht, hießen ihn einen Narren und sagten, er solle zum Teusel gehen. — Da ging er benn auch hin, nämlich zum fünsten Advokaten. Der nahm den Proces an, aber unter der Bedingung, daß er, der Abvokat,

wenn er ben Proces gewinne, die Hälfte bes zu erlangenben Schabenersaties in die Tasche zu schieben habe. Einstweilen solle der Cidevant-Schneider als Schreiber bei ihm fungiren, und zwar ums "Warme", wie ein angehender württembergischer Theologe.

Das mar wieber eine neue Carrière, aber eine febr hungrige. Der Abvotat gab ihm viel zu fchreiben und wenig zu effen. "Das erhalt ben Beift lebhaft," meinte er. Einstweilen ging ber Brocek feinen Gang und ein boppelter Broceft mars, ein Civilproceft, wie ein Criminal= proceft. Bom erften Richter gings jum zweiten, von einem Gerichtshofe jum anbern. So ein .. Morbrerfuch" mußte ausgebeutet werben! - Gines fchonen Morgens erflarte ber Abvotat, ber Proces tonne nun nicht mehr verloren werben und schickte sich an, auf bie Court, b. i. in bie öffentliche Gerichtsverhandlung zu geben. Der Schreiber betete feit langer Zeit zum erften Mal wieber ein Bater= unser und sag ben ganzen Tag wie auf Nabeln, auf bie Rüdfehr bes Abvotaten und ben Ausgang bes Proceffes wartend. Wer aber noch ba siten würde, wenn er gewartet hatte, bas mare ber Schreiber, benn ber Abvotat fam nie wieder. Den andern Tag las man in allen öffentlichen Blättern bes Städtchens, baf fich ber Abvotat mit bem Ravitan um eine erfledliche Summe abgefunden babe und bamit verfdwunden fei.

Dem Schreiber ward bei dieser Nachricht ganz wind und weh zu Muthe; er hatte sich schon auf seine 5000-Thaler Entschädigung gesaßt gemacht, und nun war er um Nichts reicher, als eine Ersahrung, die er nicht einmal zu · Gelbe machen konnte. — Bas blieb ihm übrig, als fich wieber auf bie Reife zu machen?

Er tam an einer tatholifden Rirche vorbei, wo gerabe feierliche Meffe mar. In feiner Betrübnif fette er fich auf die Stufen zum Eingang und fang zur Dufit fo wehmuthig mit, baf es wie lauter "Tremulando" flang. Der Megner ftand nicht weit von ihm, flopfte ihn auf die Achfel und beschied ihn nach ber Deffe jum "Bochmurbigen". Diefer fragte ihn nicht lange nach feiner Religion, weil er annahm, baf Giner, ber auf einer tatbolifden Rirchenftaffel tremulirt, nothwendig tatholifch fein muffe, und engagirte ihn als Rirchenfänger auf alle Sonntage. Der "Bochwürdige" hatte zugleich noch ein Amt für ihn, nämlich bas eines Sauslehrers bei ben Riegen feiner Saushälterin. -Das mar eine prächtige Unftellung! Rur Etwas machte ihm im Anfang bange, nämlich wie ere anfange, baf ber Sochwürdige und feine Sauferin nicht merten, baf er ei= gentlich protestantisch sei, obgleich er feit lange nicht ge" wöhnt mar, von feiner Religion Gebrauch zu machen. Da war aber ein irisches Dienstmädchen im Saufe und bie unterrichtete ihn im "Befreutigen" und mand,' anderem tatholischen und nicht tatholischen Musterium.

"Hier ist gut wohnen," sagte er oftmals zu sich selbst, wenn er einen Kalbsschlegel nebst einer Flasche aus bes Hochwürdigen Privatkeller verzehrte, die ihm das irische Dienstmädchen auf die Seite gethan hatte; allein das Unglück wollte, daß auch hier seines Bleibens nicht war. Einstmalen konnte der Hochwürdige nicht schlafen, stolperte im Hause herum, und sand das Dienstmädchen eben damit beschäftigt, den "Ketzer" in der alleinselig machenden Reli-

gion zu unterrichten. Der Pfarrer meinte aber, baß bas Proselhtenmachen ihn allein angehe, und jagte ben Neophyten noch in berselben Nacht zum Hause hinaus.

Der Cibevant höhere Bummler fügte fich in sein Schicffal und war noch froh, wenigstens allein und nicht mit seiner Eva hinausgeworfen worden zu fein.

In ber nächsten Stadt befand fich gerabe eine beutsche Schaufpielertruppe. Der "bobere Bummler" fühlte einen Drang in fich, es auch einmal mit bem "Schaufpielen" zu probiren. Er erklärte also frischweg, in Magdeburg als Don Carlos und in Breslau als Clavigo aufgetreten, und überall vergöttert worben zu fein. Bufällig mar ber erfte Liebhaber gerade burchgebrannt; fo marb ber höhere Bummler alfobalb noch an bemfelben Abend zu einer Gaftrolle zugelaffen. Das Bublifum hatte fich in Daffe eingefunben ; ber Borhang ging auf; ber erfte Liebhaber erfchien, wußte aber von feiner Rolle feine Gilbe, und hatte noch extra bas Unglud, ben Souffleur nicht zu versteben, weil biefer gerade beifer mar. Das Bublifum fing an zu pfei= fen und er fing an ju fchreien, um bas Bfeifen ju übertäuben. Je mehr bas Bublifum pfiff, um fo mehr fcbrie Der garm wurde furchtbar; man warf mit faulen Aepfeln nach ihm; er warf sie wieder gegen bas Bublifum. Einige ber Borberften fprangen auf bie Buhne; bie Brügelei begann und bas Enbe vom Liebe mar, baf ber Clavigo von Breslau und Don Carlos von Magbeburg mit gerichlagenem Ropfe und gerriffenen Rleibern gum Stabtden hinausflüchtete.

"Einmal Schaufpieler und nie wieder". — Jest bachte er aber im Ernfte baran, ein folibes Metier zu ergreifen.

Er war nun bisher Alles gewesen, was man in Amerika unter die freien Künste zählen kann, und Jetzt war's an der Zeit, sich "häuslich niederzulassen."

Im nächsten Wirthshaus besserte er zuerst seine Kleiber aus, und bann nahm er bie Zeitung zur Hand, ob sich unter ben "verlangten" Arbeitern kein passenber Platz für ihn finde.

"Ein Protestantischer Geistlicher wird verlangt!" So stand mit großen Buchstaben drin geschrieben. "Das wäre was für Dich", dachte er, aber — es wurden gute Zeug= nisse und eine Probepredigt verlangt. Der Gedanke an die Pfarrei ließ ihn nicht schlafen. Er stand in der Nacht auf, holte seine Nadel und Scheere hervor und verwandelte alsbald seinen Roch, den er noch von der Kirchensängerei her hatte, in einen schwarzen Frack. Bon weißem Papier schnitt er sich große steise Batermörder, um den Hals schlang er sich ein weißes Tuch, — ein Stück von seinem Hemde, künstlich zusammengeslickt; das Haar schillinge kaufte er sich eine Brille, um desto gelehrter auszussehen. Es war keine Zeit zu verlieren, den nächsten Sonntag schon sollte die Probepredigt stattsinden.

Der Eindrud, den seine Erscheinung machte, war bebeutend; bas merkte er gleich, wie er seinen Besuch bei den "Aeltesten" machte. Besonders der Squire, d. i. der Schultheiß und bessen Tochter, eine seine Dame von dreißig Jahren mit rothen Haaren und Rosmüden im Gesichte, fanden bedeutendes Interesse an ihm. Doch hatte er zwei Concurrenten zu überwinden. Dem Einen sah man den Schulprovisor schon von weitem an und der Andere schien

frühe viel in "Bech" gemacht zu haben. Der Squire8Tochter that die Bahl nicht weh, und "Jest ober nie",
rief unser Schneiber, als er in ber Nacht die mit viel Kopfzerbrechen aus des Squires Bibliothef zusammengestoppelte Predigt memorirte. — Die Probepredigt wurde
gehalten und unser Held blieb Sieger. Zwar die Zeugnisse konnte er nicht beibringen; aber die andern zwei Canbidaten, der Prodifor und der Schuhmacher, hatten auch
keine. Und überdieß erklärte sich die Squirestochter, die
in Theologicis als Auctorität galt, mit dem "Examen",
das sie mit dem Candidaten angestellt, zusrieden.

So ward der Cibevant-Schneider: Pfarrer, und die Squire8-Tochter Frau Pfarrerin.

Und wie es biefem erging, so ist's schon Dutenben und Hunderten ergangen; und Dutende von ihnen sind jett noch Pfarrer und gerade so hoch angesehen, als hätten ste ihrer Lebetage nichts anders getrieben, als Theologie.

"Seute Schneiber, morgen Pfarrer", — in einem Jahre ift er vielleicht Zeitungsreporter, b. i. Zeitungsnachrichtenneuigkeitserfinder, vier Wochen brauf Leichenbesorger und ein Bierteljahr später öffentlicher Notar.

## Quadfalberei und Riedertracht.

Amerika ift nicht allein das Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Goldklumpen wie Rieselsteine auf dem Boben gefunden werden, sondern es ist auch das Land des ewigen Lebens, das Land, wo alle Krankheiten aufgehört haben, zu existiren.

Wenn du's nicht glaubst, lieber Lefer, so lies nur bie Unnoncen irgend einer amerikanischen Zeitung, und bu wirst bich balb eines bessern überzeugen.

Es fängt gang fanft an, z. B. mit Klip's schleinläsenben Bruftcaramellen. Ein wenig haferschleim mit Canbis würde vielleicht biefelbe Birkung haben, aber — Pfui über haferschleim mit Candis! "Schleimlöfende Bruftcaramellen" ift boch ein gang anderer Titel.

Noch sanfter ist vielleicht bie Revalenta arabica. Sie hilft nur gegen alle Kinderfrankheiten, die, wo die Kinder baran sterben, ausgenommen. Aber etwas ganz anderes ist schon das "Unsterdliche Schwedisch Bitters". Es hilft gegen Leberfrankheit, Dispepsie, Gelbsucht, chronische Schwäche, Blähungen, Berdanungsmangel, Asthma, Hämorrhoiden, Nierenkrankheit, Lungenschwäre, weibliche Schwäche, Schwin-

vel, Blutandrang, goldene Aber, kalte Füße, Gliederschmerzen, Sobbrennen, Würmer, kaltes Fieber, Magencholik, hitziges Fieber und hie und da — Beinbrüche." Ist das nicht schon eine ganze Legion Krankheiten? — Und daß was Mittel probat ist, dafür bürgt ja die Annonce selbst und das Zeugniß von "vielen hundert Geheilten."

Roch ftarter ift die Annonce von "Dottor Dalley's magifchem Schmerzenserleichterer." Diefe große Erfindung befeitigt alle Folgen ber "Entzündung", und man vergeffe ja nicht, daß bei Beitem Die größte Angahl von Rrantbeiten inflammatorischer Natur find. Jedes Fieber ift inflammatorifc, ebenfo Gefcwüre, Boden, Mafern, Bahnichmergen, fcblimme Mugen, Gicht, Beinanschwellungen. Bei bem Schmerz einer Bunbe, fei's Brand= ober Schnitt= wunde, bei einer Quetschung, Berrenfung, einem Stich, einer Beule, einer Froftmarte, furz allüberall, mo Site, Röthe, Anfdwellung und Schmerz fich einstellt, ift immer Entzündung, und mas foll man gegen alle biefe Rrant= beiten brauchen? Rur allein ben "magifchen Schmerzenserleichterer", benn er ift bas Non plus ultra aller Meticin. Er gewährt fichere und rafche Beilung gegen alle Art von Entzündung, fei's eine zufällige "Berletung ober Berbrühung, fei's ein Schnitt ober eine Quetschung, feien's Bruftwarzen ober Sühneraugen, Berrenfungen ober Bergiftungen, Biffe ober Beulen, Stropheln ober offene Brufte. Fieber ober Sämorrhoiden, boje Augen ober Rheumatis= mus. Ropfgries ober Rothlauf, Mafern ober Rrate". -Also thut ber magische Schmerzenserleichterer und ein Glud ift's, bag er in allen Apotheten ber gangen Bereinigten Ctaaten zu haben ift; benn mobin follte es mit ber Menichbeit

fommen, wenn biefer "Schmerzenserleichterer" nicht ers funben worben mare?

"Lungenschwindsucht geheilt", ist eine andere Annonce, und nicht minder wahrheitsgetreu, als alle andern. Oh, wie sind sie zu betauern, die armen Europäer, mit all' ihren Aerzten und Recepten! Denn so weit haben sie's noch nicht gebracht, und werden es auch allem Anschein nach nicht so weit bringen. Oder wo sind in Europa die berühmten "Lustbäder", vor denen die Lungenschwindsucht verschwindet, wie der Nebel vor der Sonne? Bo sind die "aromatischen Kräuterdampsbäder", die nur in Amerika zu haben sind, weil man da die meisten Kräuter aus Europa importirt? Bo ist endlich "Roswags unsehlbarer Blüthenextract", der jede Lunge wieder slickt, und wenn schon drei Biertheile derselben im Spucknaps lägen? Nur wer diesen Extract trinkt, stirbt nicht, wenigstens nicht, so lange er ihn trinkt.

Du glaubst vielleicht, sie seien Quadsalber, diese herren Dottoren mit ihren langen Wunderannoncen? Sie sind ce gerade so wenig, wie Monsteur Goldberger mit seinen galvanoelektrischen Ketten, die allen Rheumatismus dis hinter Kamtschafta vertreiben, und dabei nur vergessen haben, die Gicht auch mitzunehmen. Ober wären das Quadsalber, die alle Tage in den Zeitungen vor den Quadsalbern warnen?

Und das thun sie, und geben viel Geld bafür aus, nur um das Publitum aus den Schlingen des Charlatanis= mus zu retten. "Kommt zu mir," steht da zu lesen, "zu mir allein kommt, in meine Office, denn ich allein bin der Mann, euch zu curiren. Alles Andere ist Schwindel, nur

darauf berechnet, euch Geld abzunehmen." — Biele gehen in ihrer wissenschaftlichen Gradheit sogar so weit, die Leute zu versichern, daß sie lediglich nichts zu bezahlen haben, als die Heilung erfolgt; aber wunderbar, unglaublich, es erfolgt immer schon Heilung, gleich nach der erst en Consultation, und kein Kranker geht aus dem Zimmer, ohne daß man ihm seine Gebühren abgesordert hätte. Und nicht allzu klein sind sie, diese Gebühren, selten unter sünf Thalern, wohl aber vielsach über zehn. Denn der Kranke muß auch noch gleich sür den nächsten und übernächsten Besuch zum Voraus bezahlen. Er könnte ja möglicherweise nicht wiederkommen, und Vorsicht ist zu allen Dingen nütze.

Am meisten nimmt sich ber amerikanische Wunderbottor ber Geschlechtskrankheiten an. Er weiß wohl,
wie viel Unheil schon dadurch entskanden ist, daß die Spanier Amerika entdeckt haben; aber Heil Amerika, er ist da,
ber Wunderdoktor, der Erlöser ist gesunden, wie jener
Student auf seines Baters Geldkiste schrieb!

Kennst du Doftor Ward's Freund der Unglücklichen? Was sind alle Kuren der Welt gegen diese? Und Alles ohne Werkur, ohne Beränderung der Diät! Zwanzigtausend Kuren jährlich! Und jede für wenige Thaler! Andere Heilmittel sind eben so schädlich, als nutslos. Nur der Freund der Unglücklichen hilft. Und wo du lebest, wo dich die Kransheit heimsucht, für geringe Ausgaben beziehst du den Freund der Unglücklichen per Post; und — du bist gerettet.

Fast noch unfehlbarer sind Doktor "Hunter's rothe Tropfen". Die Heilung erfolgt meist schon in sechs Stun-

- may

ben, und wenn sie nicht erfolgt, so wartest du noch ein wenig länger. Und Alles ohne irgend welche Beschränkung im Essen und Trinken! Die rothen Tropfen helsen, wo jede andere Hilse unmöglich ist und Millionen segnen biese edle Flüssigigkeit. Welcher edelfühlende Mensch sollte nicht wünschen, daß tiese rothen Tropsen in keinem Hause sehlen möchten!

Bielleicht bift bu aber fo bumm, ober fo nachläßig gewefen, und haft weder ben Freund ber Ungludlichen, noch bie rothen Tropfen verschluckt, und ein gewöhnlicher Urat hat feche Wochen ober mehr gebraucht, um bich wieder leidlich herzustellen; aber es ift boch einige Schmache gurudgeblieben. Ja vielleicht bift bu gar einem Bfufcher unter bie Bande gefallen und bu haft nun mit nachtlichen Ergiefungen ober gar Impoteng zu fampfen. Es ftellt fich Trägheit. Gebrücktheit bes Beiftes, Schwäche bes Rückens und ber Gliebmagen ein, und bu mußt fürchten, balb gu jedem Geschäfte untauglich zu fein. Ja, biefe Leiden bringen fogar menfchenfeindliche Gefinnungen hervor und find im Stande, einen Rranten bis zur Reigung zum Gelbft= mort zu fteigern. Aber - lag bich bas nicht anfecten. Gott sei gepriesen, es existirt ja bas Pyrenaeum Congresse und die Urethra Supporter! Du verstehst nicht, was bas ift: ich auch nicht; aber ber Name schon ift feinen Thaler werth. Nur fo viel habe ich in Erfahrung gebracht: es find Bandagen und fie muffen Tag und Racht getragen werben. Aber habe teine Angft, in brei, bochftens vierzebn Tagen bift bu geheilt, und überdieß find biefe Inftrumente meder ichmergvoll noch bindernd; in teiner Beichäftigung wirst bu baburch geftort, und felbst ber intimfte Freund,

ja selbst ein Bettgenosse wird nicht im Stande sein, die Existenz eines berartigen Instrumentes auch nur im Entserntesten zu ahnen. — Es lebe das Pyrenaeum Congresse und die Urethra Supporter! Sie wird dir überall hin nachgesandt, ganz nett in ein Kistchen gepackt, und der Teusel sindet heraus, was in dem Kästchen steckt. Also genire dich nicht, und kause die Urethra Supporter oder das Pyrenaeum Congresse.

Aber vielleicht bist du kein Bandagenfreund? Macht Richts. In Amerika weiß man sich zu helsen. Gesegnet sei der "Balsam von Goliath!" — Eine gloriose Ersindung und geht einige Schuh über das Unübertreffliche! Seist du auch noch so geschwächt und haben Ausschweisungen dich gänzlich zerrüttet und dem Grabe nahe gebracht — thut Aus Richts; sei getrost und guter Dinge, hier ist der Balsam von Goliath; nimm eine Dosis; er gibt dir die Stärke des Riesen; nimm die Dosis acht Tage lang, und du kannst unter die Mormonen gehen und haft Ansprüche auf das Amt eines Kirchenältesten in Utah. — In diesem Artikel wird viel gethan. —

Doch an der Borsorge für die Abhülfe der menschlichen Leiden ist's nicht genug. In Amerika geschieht das Unmögliche, und Menschenfreunde opfern sich sogar dasür auf, daß den Leiden in ihrem Keime vorgebeugt wird. Moralpredigende Europäer würden von besserer Kindererziehung, von Anhalten zu Fleiß und Arbeitsamkeit, von Berdannung aller unmoralischen Einstüsse predigen; in Amerika ist man weiter. Man läßt die Menschen treiben, was sie wollen; sie sollen immerhin ihren Gelüsten nachgehen; sie brauchen ihre fündigen Gewohnheiten nicht abzulegen, was nur Zeit und Mühe erfordert und tein Geld einträgt; nein, man hilft fich auf andere Art, und die leidigen Folgen der Liederlichkeit und Unzucht werden ohne Aufsehen entfernt.

Da sind zuerst zu sehen die "Patentsaves", gemacht von Indiarubber; eine prächtige und einsache Borrichtung, und ein eben so sicherer Schutz gegen Krankheit und — Kinderzuwachs. Warum denn nicht? Ift es nicht oft mit Gefahr der Gesundheit, ja sogar des Lebens verbunden, daß eine Frau in die-Wochen kommt? Und sollte da es nicht Pflicht sein, eine Schwangerschaft zu verhüten? Die Indiarubbernen Patentsaves verhindern es auf ihre Art; der Sittenprediger auf seine Art. — Oh, es ist ein prächtiges Land, das Amerika, und man darf Dinge da off en treiben, wo anderswo Zuchthaus darauf gesetzt ist! Uedrigens, freue dich, lieber Leser, so eine Patentsave kosten bios einen Thaler, und ein halb Dutzend bekommst du sogar um vier Thaler, Alles erster Qualität!

Billst du die Patentsave nicht, so nimm das "Electic praeventiv"; ein Instrument, das über alle andere geht. Es ist ein ganz harmloses Ding, ohne alle metallische Substanz; aber es erfüllt seinen Zweck vollkommen, wenn deine "Umstände" einen Familienzuwachs nicht erwünsicht machen. Es dauert für Lebenszeit, ohne seine Form zu verlieren, und ist so construirt, daß es getragen werden kann, ohne den "gegenseitigen Beziehungen entgegenzutreten, die z. B. der Chestand mit sich bringt." — Ist das nicht eine wunderbar seine Wendung in einer Unnonce? Aber dafür mußt du auch mehr bezahlen, denn die Electic praeventiv kostet zwei Thaler, wird aber portofrei nach allen Theilen der Bereinigten Staaten versandt.

Bielleicht liebst bu aber tein Instrument an beinem Leibe; ober bas Unglud ift bereits gefcheben, und bie Schwangerschaft ift vorhanden. Allein auch bierüber laft bir feine grauen Saare machsen. Dafür find die Silverpills, Die berühmten Billen Dottor Cheafemann's da. Dh, ihr armen Madchen in Europa! Wie viel Gunben burft ihr nicht begeben, ohne befürchten zu muffen, fpater in Sad und Afche Bufe thun zu muffen! Die lieben Amerikanerinnen find beffer baran und miffen es auch recht wohl, benn die Silverpills finden einen Absat, wie fonst tein Toilettenartifel. - Sie find aber auch bas Refultat eines langen und tiefen Studiums, biefe Billen! Ihre Wirfung ift mild, fie regeln ficher alle Unregelmäßig= feiten, und tie monatliche Periode wird burch fie unbebingt wieder hergeführt. "Damen, Die im Gebrauch an= berer Arzneien ichon hundertmal getäuscht worden find, können bier mit Sicherheit auf Erfolg rechnen." boch ein, meine Damen, Die Schachtel foftet nur einen Thaler, und die vollständige Gebrauchsanweifung, Die jeder Schachtel beigelegt ift, toftet gar nichts. Rauft boch ein, bie Billen find rein vegetabilisch und können weber ber Befundheit, noch bem Leben ichaben!

Lieber Lefer, du glaubst nicht, daß das in den Zeitungen steht? Es steht drin, wörtlich so, wie ich oben geschrieben, steht's drin, und noch viel mehr dazu, und sogar an Empsehlungen von Instituten, wo Kinder abgetrieben werden, sehlt's nicht. — So ist's! Gelüstet's dich nicht nach Amerika?

## Der Fifth=Avenue=Maun.

"Amerika ist bas Land ber Gleichheit. Da gibt's keine Standes- und Geburtsvorrechte und absonderlich keinen Abel, weber Familienabel, noch Militäradel, noch Orbensadel."

Sie haben ganz Recht, die Leute, die so schwatzen, nur haben sie Eine Abelssorte vergessen, ben Geldabel, und bekanntlich ist der Geldabel von allem Abel ber liebens; würdigste.

Der Familienabelige ift stolz auf sein reines Blut und die Thaten seiner Ahnen; der Militäradetige ist stolz auf seine eigenen Thaten und die Historie seines Schwertes; der Ordensadelige ist stolz auf seine Berdienste und den Berstand, der diese Berdienste ins gehörige Licht zu setzen wußte; der — Geldadelige hat aber weder Berdienste, noch Thaten, noch Ahnen, sondern bloß Geld und abermals Geld. Es ist vielleicht Ein Hochmuth so viel werth als der Andere — aber hat der "andere" Abel alles verloren, so bleibt ihm doch sein Schwert, sein Berdienst, der Ruhm seiner Boreltern; den Grundgedanken seines Abels kann man ihm nicht nehmen; hat aber der Geldadel sein Geld ver-

loren, so hat er Alles verloren, sogar den Kopf, ter übrigens ohnehin nicht viel werth war.

Die fünfte Avenue in Newhork ist die Straße der Paläste. Da sieht man keinen Karren sahren und keinen Omnibus; keine Eisenbahn ist da gelegt und kein Lohnkutsscher peitscht auf seine Rosse. Kein Kausmann oder Krämer hat hier seine Boutique aufgeschlagen und nicht einmal ein Bäcker oder Metzer hat sich eingefunden. Nichts als Palast an Palast, Ein Marmorhaus am Andern. Und dazwischen hinein englische Gärten und Orangerien und Springbrunnen, und auf der stillen breiten Straße die herrlichen Carossen der Reichen mit den noch herrlicheren Racepserden! — Wer Pracht sehen will, der gehe in die fünste Avenue in Newhork.

Pracht von Außen! Pracht von Innen! Da ift auch gar nichts vergessen! Billarbsalon, Babeanstalt, Bibliothek, Kegelbahn, Kneipzimmer, Rauchzimmer, Spielzimmer, Ballsaal, Audienzsaal, Gesellschaftssaal, Empfangzimmer, Familienzimmer, Borzimmer, Geheimzimmer — Alles ist da, und Alles mit fürstlicher Pracht eingerichtet. Kostete das Palais seine Hunderttausende, so kostete die Einrichtung ihre Zweimalhunderttausende! Gemälde, Basreliefs, Teppiche, Gold — es ist eine Berschwendung, wie sie nur ein Geldsstift zeigen kann.

Und wer herrscht in diesen Brachtgemächern? Ein Mann, der vielleicht von all' den Büchern seiner Bibliothek noch nicht Eins gelesen hat; ein Mann, der möglicher Beise seinen Namen nicht correct schreiben kann; aber ein Mann, der zehn deutsche Abelsgüter zusammenzukausen im

Stande ist, ohne vielleicht mehr ausgegeben zu haben, als sein doppeltes Taschengelb!

Der Fifth-Avenue-Mann hat seinen Reichthum nicht von seinen Boreltern ererbt. Ererbter Reichthum ist in Amerika in Grundeigenthum angelegt, und die "alten" Familien, die auf ihren großen Gütern residiren, entsalten auf ihren behäbigen Landsitzen keinen Gelbbrotzen-Luzus, sondern einen gebildeten, comfortabeln Wohlstand. Der Fifth-Avenue-Mann hat seinen Reichthum auch nicht erworben, d. h. nicht durch eisernen Fleiß, wie ein Handwerter, oder durch geistige Besonnenheit und Ueberlegung, wie ein Kausmann, erworben; nein, sein Reichthum ist ihm zugefallen, wie dem Glücklichen ein Fund zufällt und dem Waghals ein Glück.

Er hat jedenfalls gering angefangen, vielleicht als fleiner Geldwechsler in der Wallftreet, der Geldftrage Newhorls; aber er magte fich in furger Zeit in Speculationen hinein, Die feine Arafte zehnmal und hundertmal überftiegen. Die Borfe murbe fein Element und er fette Dutendmale Alles auf Ginen Burf. Feigheit und Zaubern ift nicht Sache bes Amerikaners. Alles oder Nichts ist sein Wahlspruch. Und so wurde der kleine Geld= wechsler in wenigen Jahren ein Millionar. - Bielleicht war er auch mit einem Senator verwandt, ber Fifth-Avenue-Mann. ober mit einem Congresmitglied verschwägert und ber rieth ihm, Landereien im "Beften" aufzutaufen, in einer Begend, bie faum bem Namen nach als amerikanisches Besitthum befannt mar. Er taufte bie Landereien fast um Nichts, faum um ben Breis, ben bie Staatsregierung bafür anfett und batte noch ben Bortheil, nur ein fleines Angeld gablen zu muffen, die Sauptfumme aber fteben laffen

Bu tonnen. Ratürlich von ber Urbarmachung und Gultivis rung biefer Lanbereien mar bei ihm teine Rebe; aber er mufite es burch feine Bettern, ben Senator und Congreß= mann babin zu bringen, baf "felbige" Begend ber Gin= manberung geöffnet murbe; er mußte es, burch Gelb und gute Borte natürlich, babin zu bringen, bag eine ber verbreiteisten Zeitungen fich ber Sache annahm, und ben Strom ber Menschen bahin leitete, und nach wenigen Jahren ichon wurde jenes Territorium als Staat in die Union aufgenom= men; auf feinen Befitthumern mar ingwischen eine Stadt angelegt worden und ber Werth feines Eigenthums hatte fich um's hundert=, ja Taufenbfache gesteigert. Natürlich,ohne einen fleinen Abtrag an ben Genator und Congreßmann ging's nicht ab, aber es blieb ihm genug, um Fifth= Avenue-Mann zu werben. — Bielleicht auch träumte es ihm bei Nacht einmal von einer "neuen Gifenbahnlinie burch bisher unbefannte Lander." Gin Comité gleich Unternehmungeluftiger marb balb zusammengetrommelt. Die neue Linie wurde verzeichnet und ben Actionaren ein ungeheurer Brofit in Aussicht gestellt. Die Actien gingen reifent ab. und noch ebe ein Spaten angerührt mar, um ben Bahn= bamm zu graben, mar bas Comité, mar er, ber Director bes Comités, ein Millionar. Was lag ihm baran, wenn nachher bie Actionare um ihr Gelb tamen? Er hatte fein Schäfden gefchoren, er war Wifth-Avenue-Mann!

So kam er zu seinem Gelbe. Nun er es aber hat, gibt er sich alle Milhe, als Gentleman zu erscheinen. Doch, es ist nicht so leicht bas Ding, wie man glaubt, befonders nicht für Einen, der so zu sagen gar nicht erzogen wurde. Der Bauer bleibt Bauer, auch wenn er reitet! — Er kauft

fich alfo Rleiber, tie in Baris gemacht maren, und trägt fich, wie ein Better Lord Balmerftons; er halt feine Da= treffen, wie ein frangofischer Bergog; er spielt wie ein ruffifcher "Seelenbesiter:" er schneutt fich mit fpanischer Branbezza. Aber - am wohlften ift's ihm boch, wenn er fich beimlich in eine irifche Schnapstneipe fcbleichen tann, um bort incognito in alter Nonchalance feinen früheren Bemobnheiten nadzuhängen. - Ift er gurud in feinem Balafte, fo verlegt er fich wieber auf ben "Unftanb." ftand und Burbe ift fein Sauptstudium und Frau und Rinber muffen ibn bierin unterstüten. Seine Frau barf baber nie im Neglige erscheinen, sondern ift ftets aufgedonnert, wie eine calecuttische Bfaubenne, und feine Töchter riechen nur nach Ambra und zwar achtem. Frau und Töchter legen fich in feibenen Rleibern fammt Crinoline in's Bett; fie haben's ja, mas brauchen fie fconent bamit umzugehen!

Eine Hauptleibenschaft bes Fifthavenuemanns ist bie Kunstkennerei. Die gehört zum "Gentleman." Seine Sale sind baher alle mit Gemälden bedeckt und er hat viel, sogar sehr viel Geld tafür ausgegeben. Er hat sie übrigens nicht dem Quadratschuh nach gekaust, wie schlechte Menschen ihm nachsagen, ebensowenig wie er die Bücher in seiner Bibliothek dem Centner nach kauste, wie Böswillige behaupten; nein — er kauste die Gemälde, weil er sie liebt, und er liebt sie, weil sie sich so schwenen in den herrlichen, breiten Goldrahmen. Er liebt besonders die Delgemälde, nicht wegen des Dels, wie Dummköpfe meinen, auch nicht deswegen, weil sie mehr kosten, als Lithographien und Stahlstiche, obgleich dieser Grund schon plausibler ist, — nein, er liebt sie ihrer selbst willen. Würden denn die

reichen, schweren Rahmen fich ebenso prachtig ausnehmen, wenn ftatt ber Delgemalbe weiß und schwarze Lithographien brinn stedten? — Das ist sein Grund und baraus kann man zur Genüge ersehen, mit welchem "Geschmade" er behaftet ift.

Die Erziehung seiner Kinder liegt ihm sehr am Perzen. Er beweist dieß dadurch, daß er denselben ein Piano anschafft, das seine tausend Thaler gekostet hat, und einen Musitlehrer hält, der mindestens ein französischer Marquis ist. Nicht ein in Frankreich anfäßiger Marquis, sondern so ein "Landesstlüchtiger;" Einer, dem irgend eine französische Regierung das Vermögen consiscirt hat, und dessen ganzes Marquisat jest in einem falschen Solitär besteht, einem Erbstücke seiner Ahnen, wie er sagt. Böswillige Zungen behaupten, der Herr Marquis sei ein durchgebrannter Pariser Friseur; aber die "Lady" des Fisthavenuemanns weiß das besser; denn sie steht sehr gut mit dem Marquis und er nicht minder gut mit ihr.

Der Fifthavenuemann ist nur dann volltommen, wenn er in den heißen Sommermonaten ein Bad frequentirt. Und ein berühmtes Bad muß es sein, Eines wo die "fashionable" Welt zusammen kommt, und wo die einzelne Person des Tages nicht unter zehn Thalern brauchen kann. Die wohlseilen Bäder sind nur für das gemeine Pack. — Freilich, wie herrlich kühl müßte es in diesen Glühmonaten in den hohen, weiten Räumen des Palastes in der fünsten Avenue sein! Wie prächtig müßten sich die Sommerabende im Schatten der Tifthavenue-Orangerie zubringen lassen! Und wie langweilig, wie eng, wie heiß, wie staubig ist's dagegen in den überfüllten Räumen des Bades! — Aber die "Fashion" will's so haben und der Tifthavenuemann möcht lieber zehn-

taufend Thaler verlieren, als bie Fashion, die Mode, be-leibigen.

Mitunter paffirt bem Fifthavenuemann etwas Menfch-Einige Saufer ber Wallftreet, mit benen er in Berbindung fteht, falliren: Die Aftien ber Gifenbahn, Die er gegründet, finten auf einmal auf ihren "mahren" Werth: Die Bant, zu ber er gehalten, und beren Brafibent er vielleicht fogar ift, bricht: - bann abieu Fifthavenue. Der turze Traum ift vorbei und fein Balaft wird von einem Undern erstanden, ber vielleicht burch fein Falliffement reich geworden ift. Gin Glud für ihn, wenn er bem "Fall" nicht burch einige "Staatsftreiche," als falfche Wechfel und bergleichen, abzuhelfen suchte; benn fonft ware ihm "Sing-Sing" gewiß. Banquerotte Leute, Leute, Die nicht mehr ablen konnen, verdienen bas Buchthaus! - Und es lebt nicht blos Giner im Singfing, bem großen Staateguchthaufe, ber nicht ichon in ber fünften Avenue feinen Balaft gehabt hätte.

Die Hälfte seines Bermögens gabe ber Fifthavenuemann barum, wenn er nur eine Woche lang "Lord" sein könnte! Ja um einen beutschen Baronentitel schon würde er ein Namhaftes bezahlen, und — wenn es vollends "Orzben" gabe in Amerika, oder wenn man nur wenigstens das Recht hätte, "frembe" Orden zu tragen; ach wie glücklich würde ihn das machen! — In Ermanglung bessen läßt er wenigstens ein "Bappen" auf seinen Staatswagen malen. Was es sür ein Wappen ift, ist ihm gleich. Das überläßt er dem Maler; aber — ein prächtiges, in die Augen salenendes Wappen muß es sein, sonst zahlt er kein Honorar.

## Die Intelligence=Office.

Mägbeverbingungsanstalten und Geschäftenachweisungsbureaus gibt's in allen gebilbeten Staaten, warum follte es also keine in Amerika geben? Es ift aber boch ein Bischen anders in Amerika, als anderswo.

Die Intelligence-Office ober bas Nachweisungsbureau befindet sich stets in einer frequenten Straße und immer zu ebener Erde. Meist sigen fünfzehn bis zwanzig Mädchen drin, die auf einen "Dienst" warten. Die Mädchen sind sahre irischer Abkunft, denn deutsche Mädchen brauchen in keine Intelligenzofsice zu gehen, um placirt zu werden. Stück sür Stück zahlt seinen halben Thaler an den Officehalter und hat dafür das Necht, Tag für Tag so lange in der Office zu sitzen, die eine Herrschaft kommt, die ein Dienstmädchen braucht. Biele sind auch "abonnirt", d. h. sie zahlen für's ganze Jahr zwei Thaler, ein für alle Mal. Diese kommen am besten weg, denn wenn so ein Mätchen vier Bochen in einem Tienst ist, hat's lange ausgehalten. Irische Dienerinnen haben des Jahr's gewöhnlich zwölf Dienste! — Unt wie die Mätchen, so tie

Herrschaft, benn Frauen, bie ihre Mägbe aus ber Intelligenzoffice holen, stehen nicht im Ruse, die friedsertigsten und freigebigsten zu sein. Sie zahlen für ein Mädchen ebenfalls einen halben Thaler und haben dafür das Recht, unter den Borhandenen nach Belieben zu mählen. Liele Frauen sind daher ebenfalls abonnirt. — Allerdings eine gute Hausfrau — bekommt ihr Mädchen auf Privatwegen; — doch, wie wollte der Intelligenzofficemann ausmachen, wenn's keine zänkischen oder geizigen Hausfrauen und keine verstohlenen, lumpacivagabundirende Dienstmädchen gäbe?

Die Dienstmädenftellenverschaffung ift übrigens für eine gewinnbringende Intelligenzoffice nicht bie Bauptfache. Die Saurtfache find bie Manner und beren Blacirung. - Ein Mann ift nämlich gerabe boppelt fo viel werth. als ein Dabden, benn er muß für einen Blat einen Dollar bezahlen. Er muß ihn auch bezahlen, ehe er ben Blat hat und bas ift jebenfalls für bie Intelligenzoffice einträglicher und angenehmer, als wenn fie erft Belb befame, wenn ber Blat verichafft ift. - 'S ift freilich viel. ein Thaler; aber mas willft tu machen? bu mufft ein= mal eine Stelle haben, eine Stelle als Sausfnecht, als Rellner, als Bader, als Ausläufer, als Buchhalter, als Raffier, als Commis, als Regelbube, als Marqueur, als Wohin follft bu tich wenten? - In irgend Etwas. ber Zeitung werben allerdings vielmals Leute "verlangt" und bu rennft gleich bin, wenn bu bie Unzeige gelefen haft, aber ber Gugud weiß, wie es geht, wenn Du bintommft, fint icon gebn bagemefen; Die muffen bie Beitung lefen, ebe fie troden ift, und fo balb betommit bu fie

nicht. — So gehst bu endlich in die Intelligenzoffice und — opferst Deinen Thaler.

"Bersteht sich! Sollen gleich eine Stelle haben! Ganz nach Bunsch!" sagt ber Intelligenzofficemann und reibt sich bie Hände, wahrscheinlich vor Bergnügen, dir einen Plat verschaffen zu können, vielleicht auch wegen des Thalers. Du kommst den andern Tag wieder, aber die Stelle hat sich noch nicht gefunden. So ist's am dritten, vierten und fünften Tag. Der Officemann ist nicht schuld, denn er hat sich wegen beiner die Füße wund gelaufen, wie er selbst sagt, oder vielmehr er hat keinen Schritt gethan, wie dir dein Inneres sagt. Nach vier Wochen weißt du gewiß, daß dein Geld hinausgeworsen ist und du schwörst, in keine Intelligenzoffice mehr zu gehen. Aber — der Officemann lebt beswegen doch, denn außer dir gibt's noch viele Tausende, die eine Stelle suchen und gerne einen Thaler opfern, um eine solche zu bekommen.

Kommen die Leute nicht von selber, so muß man sie Loden; und das "Loden" des Intelligenzofficemanns ist jedenfalls verlodend genug.

An einem schönen Morgen liest Du nämlich in ber Zeitung: "Berlangt drei feine Männer auf ein Dampsboot als Auswärter, ein Commis für ein Handlungshaus, zehn träftige Porter, und sechs flinke Barkeeper." — Ei, wie du dich auf die Beine machst, und mit dir noch ein Baar Dutend andere junge Leute, die keine Stelle haben und die Fähigkeit in sich verspüren, als Auswärter, Porter oder Barkeeper Dienste leisten zu können. Du triffst den Intelligenzofsicemann zu Hause, wie ganz natürlich; er wartet ja auf dich. Du verlangst Auskunft wegen der

Stellen. "Mit Bergnugen, nur vorher Die fleine Gebuhr von einem Thaler." - ...Die Stellen fint boch ficher."" "Go ficher, ale bie emige Geligfeit." - Du zablit beinen Thaler, benn mas bedeutet Ein Thaler, wenn man vierzig in Aussicht hat? Du befommft eine Abreffe, und machft bich flugs babin auf ben Weg. Du finbest auch richtig ben Abreffaten, aber - o Leibmefen, gerade eben jest, vor noch nicht gehn Minuten, bat er einen Anbern engagirt. Du rennst jurud in bie Office und läfft bir eine an= bere Abreffe geben, weil ja ein Baar Stellen ausgeschrieben maren; bu iconft beine Fufe nicht, um ichnell an Ort und Stelle ju gelangen; allein - bie Stelle ift ichon vor einer Stunde befett worben. Der Intelligenzoffice= mann ift naturlich wieber nicht Schulb; bu bift eben gum Unglud geboren. Die und ba bekommt's Ginen, als ob ber Officemann mit ben verschiebenen "Abressaten", welche bie Stellen ju vergeben haben, unter Giner Dede ftede und ale ob fomit bie amei Beibe bich um bein Gelb prellen; allein - wer wird gleich fo fchlimm von feinem Nebenmenichen benten? Sieht benn ber Mann aus, wie ein Betrüger? Da mußte ihm ja bie Bolizei langft bas Sandwert gelegt haben! Ueberbief, vertröftet bich ber Mann nicht auf die nächsten Tage, wo wieber viele Stel-Ien offen werben? Berfpricht er bir nicht, querft an bich ju benten? Lag bich baber bie Zeit nicht verbriegen, und fcone beine Goblen nicht. Der Schuhmacher will auch leben.

Noch fühner treibt's bie Intelligenzoffice, bie gleich "Engrosparthien = Stellen" ausschreibt. Sie verlangt 3. B. breihundert Arbeiter an ben Canal zu einem Thaler und

25 Cents ben Mann und verspricht, bie Reisetoften ertra zu gablen. Ober fie verlangt vierbundert Gifenbahnarbeiter unter noch gunftigeren Bedingungen. Die Leute, Die fcon an Canalen und Gifenbahnen arbeiteten, fperren Daul und Nafe auf, benn fo viel wird fonft nie bezahlt. Sunterte melben fich; Jedem wird fein Thaler abgenommen: Jeder wird aufgefordert, ben andern Tag früh acht Uhr, aber pracis, fich einzufinden; benn um biefe Stunde wird abgefahren und ber Officemann reist felbit mit, aus purer Borforge, bamit bie Leute richtig ankommen und gleich an bie Arbeit geben fonnen. Da fann boch nun fein Diffverftanbniß obwalten! Da fann fein Schwindel babinterfteden! - Gott bewahre, ein grundehrlich Spiel. Nur bag, wenn ben anbern Tag bie paar Sundert Leute fich einfinden, Die Office fest geschlossen bleibt! - Der Officehalter bat fich mit ben ichnell eroberten Baar hundert Thalern aus bem Staube gemacht und - was hilft's jett, nach ber Bolizei ju rennen, um ihn verhaften ju laffen? Der ift langft über alle Berge. - Gine Woche brauf tann er ja in einer anbern Stadt unter einem andern Namen eine andere Office anfangen!

Manchmal verzweifelt der Officemann daran, noch mehr Leute drankriegen zu dürfen. Er hat schon zu viel "Lockanzeigen" vom Stapel gelaffen, um noch einmal auf Erfolg rechnen zu dürfen. Flugs besinnt er sich eines Bessern und läßt in die Zeitung rücken, etwa wie folgt: Ein Großhandlungshaus wünscht aus Gründen mit seinem Buchführer zu wechseln. Gehalt 1,200 Dollars. Geschäftsestunden von 9—3' Uhr. Liebhaber mögen sich unter der Chiffre B. S. brieflich unter Beilage von zwei Post-

marken (für die Briefbeforgung und den Retourbrief) an Herrn Pistor-in Nro. 1003 Breadwey wenden."— Die Annonce kostet etwa einen Thaler, aber — eine Buchstührerstelle mit 1200 Thaler! Wenigstens sechshundert Ansmeldungen laufen ein, denn ein Buchführer hat sonst höchstens 500 Thaler; — und jeder Brief enthält zwei Postmarken, jede drei Gents werth. Das macht 1200 Bostmarken, oder so viel als sechsunddreißig Thaler. Um solchen Preis konnte man doch die Annonce erscheinen lassen? — Natürlich, keiner der Briefsteller erhält eine Antwort; aber der Herr Bistor hat 36 Thaler im Sac und säumt nicht, den ansdern Tag seine Wohnung zu wechseln, damit er nicht in die Berlegenheit kommt, von einem der Briefschreiber perstönlich aufgesucht zu werden.

Man sieht, für einen gewandten Mann gibt's in Amerika ber Wege viel, um sein Leben zu machen und — ohne Arbeit — sich sein Ausklommen zu sichern. Es ist zwar ein Bischen — "Humbug" babei, b. h. ein bischen Lug und ein bischen Trug, ein bischen Windmacherei und ein bischen Lumperei, aber — in Amerika nennt man einen Betrüger — "smart", wenn er die Leute so betrügt, daß keine Strafe brauf erfolgt. Ein smarter Mann ist ein Mann von Grütz und Briff, der auf anderer Leute Kosten lebt und reich wird, ohne daß er wegen Diebstahl ins Zucht-baus kommt.

Einwanderer, besuche nie eine Intelligence-Office. Der Inhaber derselben ist dir zu smart. Daß er oft und viel ein deutscher Jude ist, versteht sich von felbft.

## Der Emigrantenwirth.

Der Emigrantenwirth in Newpork ist eine gefallene Größe. Die schönen Tage von Aranjuez sind vorüber und in wenigen Jahrzehnten vielleicht spricht man von ihm nur noch, wie von einer Mythe.

Früher, bor menigen Jahren noch, mar er ber Berr ber Greenwichstreet und ben Deutschen erfaßte eine Art Grauen, wenn er an die Tage gurudbachte, wo er in feinen Rlauen ftedte. - Wenn ein Schiff mit "Landsleuten" landete, fo mar's ibm verfallen. Seine Runner hatten es bereits in Befchlag genommen, noch ehe es am Doct lag und am Doct nahm er bie Einwanderer in eigener Berfon in Empfang. "Ein Burrah für bie lieben Landsleute!" - Batten fie fein Gelb, fo marf er fie ben anbern Tag jum Saufe hinaus; hatten fie aber Belb, fo burften fie ihn nicht verlaffen, bis er fich ben größten Theil beffel= ben angeeignet. "Sie mußten fich boch erholen, bie armen Dinger, bon ber Geereife!" - Und bann, wenn fie um jeben Breis fortwollten, und fich unter feiner Bedingung mehr halten liegen, - bie Rechnung! - Es fam 3. B. Einer am 20ften und reiste ab am 26ften. "Wann bift

bu gefommen?" "Am 20ften."" "Das macht Ginen Tag." - Und nun ward Gin Strich gemacht. "Und wie lang bift bu ba gewesen?" ""Im Bangen fieben Tage."" Best wurden fieben Striche gemacht. "Und ben wie vielten haben wir heute?" "Den 26ften."" "Das ift wieber ein Tag." und abermals marb ein Strich gemacht. So brachte er neun Tage beraus, und ber Emigrant mußte richtig für neun Tage bezahlen. - Und bann bas Bier für neun Rreuger bas Glas! Und ben Wein für einen balben Thaler Die Rlasche! - Und - wie viel rechnete er erst für das Aufbewahren ber Effecten! Er konnte es boch nicht umfonst thun, wo ber Hauszins in Newhork so theuer ift! - Und was trugen erft bie Gifenbahnen ein! Die Emigranten mußten boch weiter reifen und er mußte fich ihrer annehmen und ihnen bie Billete faufen! Und zahlte nicht manche Gifenbahndirection Ginem Wirthe eine jährliche Aversalsumme von zwei und mehr Tausend Thaler? - - Das maren golbene Tage!

Freilich, es hing Manches baran, manche Ausgabe und manche Unannehmlichkeit. Ober mußten nicht die Faullenzer und Schmaroter d. h. die Runner und die andern Spischuben der Greenwichstreet vom Emigrantenwirthe verhalten werden und gut verhalten werden? Und ließen sich nicht diese das Essen und Trinken schmeden, auch wenn keine Emigranten da waren? Und war's nicht verteuselt widerwärtig, vor den Mahor zu müssen, wenn einsmal so ein Dummkopf von Emigrant wegen "Beschwindeltsein" klagte? — Aber schön war's doch. Das Gold floß wie Wasser, und allein am Auswechseln der Fünffrankenthaler ward täglich so viel profitirt, als ein anderer ehulicher

Birth an allen seinen Gaften vielleicht die ganze Boche macht.

Die Zeiten tehren nicht wieder. Die Emigrantenschiffe landen jett nicht mehr an einem beliebigen Dod, fondern alle in Caftlegarden, und nicht mehr ber Emigrantenwirth verfauft bie Unfommlinge an bie Gifenbahnen, fondern bie Berren in Caftlegarben forgen felbft für Billete. Da fann man freilich einem Bauern nicht mehr 100 Bfund Uebergewicht rechnen und ihn, weil er's nicht glauben wollte, ba er alle feine Sabfeligfeiten in einem Schnupf= tuch bei fich trug, - in eigener Berfon auf Die Schnellwaage stellen, wobei natürlich fogar mehr als 100 Pfund beraustamen! Da tann man überhaupt feine große Rech= nungen mehr machen, benn bie meiften Emigranten reisen gleich weiter, ohne fich in Newhork aufzuhalten! - Co vergeht alles Schone auf Erben und bie Greenwichstreet hat ihren gangen früheren Charafter eingebüßt. Die Sälfte ber Emigrantenwirthichaften ift eingegangen, und bie andere Balfte bat wenig mehr zu thun. Die Faullenzer und Tagebiebe, bie Runner und Spitbuben find fast gang verschwunden, benn es gibt nichts mehr zu beifen für fie und - ein jetiger Emigrantenwirth hat an Einem Runner genug.

Der jetige Emigrantenwirth ist ein ziemlich unschuldiger Mensch. Sein Wohnort ist nicht mehr die Greenwichstreet, sondern irgend eine anständige Straße der mittleren Stadt. Er hat ein Wirthshaus, wie andere Wirthe auch; nur stellt er mehr Betten in Ein Zimmer, als hineinzgehen. In dieser Beziehung ist er ersinderisch. Auch richtet er das Sousterrain und die Bühne seines Haufes zu einer Art Zwischendeck her, wo er Bett an Bett ausstellt, um

No.

Brown of the same

seine lieben Landsleute brin zu logiren, nämlich bie, welche an's Zwischended gewohnt sind. In Beziehung auf Zucht und Ordnung im Hause ist er sehr streng; benn er erlaubt den Emigranten nicht gerne, auszugehen und anderswo ihr Bier oder ihren Wein zu trinken. Sie könnten sich verirren, oder bestohlen, oder betrogen werden! Bei ihm aber sind sie gut ausgehoben und so gut, daß sie ganz leben und schlasen können, wie auf dem Schiffe: Weiber, Männer, Kinder, Crethi und Plethi unter einander. "Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen."

Seine Haupttenbenz ist: die Erlaubnis bes unbedingten Zutritts in den Castle-Garden. Wie soll er die Emisgranten bekommen, wenn er nicht selbst anwesend ist? Er läßt sich deshalb als Mitglied der deutschen Gesellschaft aufnehmen, zahlt seine Beiträge pslichtlich und ist sehr höfslich gegen den Präsidenten der deutschen Gesellschaft und die übrigen Emigrantencommisser. Neben der Höslichteit entwickelt er auch noch praktische Eigenschaften, wie z. B. die des Regalirens der Bediensteten in Castle-Varden, und diese Eigenschaft besonders hat ihm schon viele Freunde ersworden und manchen Einwanderer in's Haus gebracht.

In Deutschland halt er sich gute Freunde, die ihm vom Abgang vieses und jenes Bekannten Nachricht geben, und kennt er einmal Einen auf einem Auswandererschiffe, so ist's so gut, als ob er Alle kennte. — Auch versendet er seine Karten überall herum in den Gasthösen Europa's und ist gerne zu Gegendiensten erbötig.

Am meisten Schnur hat er auf bie Einwanderer, die mit Dampfbooten anlangen. Diese freilich barf er nicht mit ben "Zwischenbecklern ber Segelschiffe" "zusammenkaser» niren", sondern er muß sie "logiren", wie er sich witzig ausdrückt; allein — die Dampsbootpassagiere haben auch meist mehr Geld. Er stellt sich deshalb mit den Offizieren dieser Dampsboote auf "speziellen" Fuß und gibt dem Steward und ersten Roch während des Aufenthals der Dämpfer frei Quartier. — Die sorgen schon dafür, daß er die Passagiere bekömmt!

An Speise und Nahrung für die Emigranten läßt's ber Wirth nicht fehlen; boch läßt er die Zwischendeckler und gewöhnlichen Emigranten "besonders" speisen. Sie könnten ihm sonst die übrigen Gaste vertreiben! Und übertieß — vom theuersten Fleische braucht dieser Schlag gerade nicht; sie verstehen's ja doch nicht und — verzehren vom Lendenstüd gerade so viel, als vom Schenkelknochen. Denn Appetit haben sie, die Zwischendeckler, viel Appetit!

Der Emigrantenwirth, wie er jetzt ist, hält nur Einen Runner. Er gebraucht ihn, wie ber Schäfer seinen Hund; benn ber Runner wartet außen vor bem Thor von Castles Garben und nimmt die in Empfang, die der Wirth herausschickt und hält sie bei einander, daß sie nicht davon lausen, bis der Wirth mit dem Letzten selbst erscheint. Der Runner erhält seinen Viertelss oder halben Thaler per Kopf und damit ist die Sache abgemacht. Aus Dantbarkeit hiefür empsiehlt der Runner natürlich das Haus, für das er wirkt, so, daß der Emigrant nicht umhin kann, einen oder anderthalb Tage länger zu bleiben, als er im Sinne hatte. Im letztern Punkte besteht der Hauptprosit des Wirthes.

Die Emigrantenrechnung ist nämlich jett sehr einfach: ein Thaler per Tag. Der halbe Tag wird aber natürlich auch als Ganzer gerechnet. — Bezahlt wird meist baar,

wenn der Emigrant nämlich baar Geld hat. Fehlt letteres, so wird mit Effecten bezahlt und die Koffer bleiben so lange im Besitze bes Wirths, bis das Geld erfolgt. An "Effecten" fehlt's daher in einem Emigrantenhause selten. Nach vier Wochen läft man — die Effecten versteigern.

Ein reicher Mann wird der Emigrantenwirth nur bann, wenn er alle Tage bas haus voll hat.

Abends, wenn's anfängt, dunkel zu werden, macht er, daß er von Castle-Garden nach Hause kommt. Er fürchtet die Greenwichstreet und noch mehr ihre Bewohner. Bei Nacht nähme er um's Leben keine Emigranten mit sich; denn die alten Rubera der Greenwichstreetrunner regen sich bei Nacht und — für einen Buckel voll Schläge dürfte er dann nicht sorgen.

Der Nimbus, ber früher einen Emigrantenwirth umgab, ist verschwunden. Die ganze Poesie des Greenwichstreetschwindels ist dahin. — Die Emigrantenwirthschaften im Innern des Landes, an den Eisenbahnstationen im Westen, wo die "Emigrantenzüge" ihren Inhalt ausspeien, sind noch besser im Gange.

## Die dentiche Arbeitersfrau in Newyort.

Sie ist fehr genügfam, die Arbeiterefrau; nur muß fie ein seibenes Rleib haben.

Wenn ihr Mann ein Schneiber ift, so hilft sie ihm nähen ben lieben, langen Tag lang; ist er ein Schuhmacher, so macht sie Ginfassung an ben Schuhen. Kann sie ihm in seinem Geschäfte nicht beistehen, so geht sie auch nicht müssig, sondern macht Hosen oder Westen in einen Kleiderladen, oder stieft sie Mantillen, oder näht sie für einen Hemdterstore oder treibt sie irgend etwas Anderes, das Geld einbringt. Sie weiß wohl, daß in Amerika Zeit Geld ist; sie weiß auch, daß Zeiten kommen, wo der Mann wenig oder Nichts verdient, und daß man daher Etwas auf der Sparbank haben muß, um existiren zu können, weil das "Sich auf Andere verlassen" in Amerika wenig werth ist. Darum scheut sie sich an keiner Arbeit, aber — bessen ungeachtet, ein seidenes Kleid muß sie haben.

Mit dem Rochen ist die Arbeitersfrau bald fertig. Sie hat sich in dieser Beziehung amerikanisirt. Ein Beefsteak, ein Braten, mit einem Worte eine Speise, die in einer halben Stunde fix und fertig ist! Man kann nicht,

wie in Deutschland, ben ganzen Morgen in ber Küche zusbringen. — Sonntags natürlich Sauerkraut. Der Sonntag muß boch eine Ausnahme machen. — An Fleisch sehlt's nicht, aber die Gemüse nehmen zu viel Zeit weg.

Bon Rindern ift fie feine besondere Freundin, nicht einmal von eigenen. Gie fteben ihr im Bege. Die "Babies," b. b. bie Raumgebornen, werben baber in ben Rockingchair, ben Schaufelftuhl, ber naturlich nicht fehlen barf, gepadt und muffen bort campiren, fo ichlecht ober fo aut fie wollen. Schreien fie, fo reift fie geschwind bas Rleib auf und gibt bem "Babie" ju trinfen, mobei es fie nicht genirt, ob noch andere Leute, als ihr Mann, im Bimmer find, benn in ber Begiehung ift fie irlanbifirt! Die Irlanderinnen reichen befanntlich ihren Rindern überall bie Bruft, mo fie fich befinden, fei's im Saufe, fei's por bem Saufe; fei's im Gifenbahnmagen ober im Omnibus; fei's im Wirthshaus ober in ber Rirche; und - es ift Jedermanniglich erlaubt gugufeben. - Sind bie Rinder etwas alter, fo werben fie auf bie Strafe "vor's Saus" gejagt, wobei bie und ba ber Fall vortommt, baf fich fo ein junger Taugenichts verläuft und bag man bann bie Dlübe bat, ihn vom nächsten Stationshause zu reclamiren. Die Polizeistationshäuser in ber gangen Stadt fteben namlich burch Telegraphenbrabte mit einander in Berbindung, fo bag man in wenigen Minuten von überall ber erfahren fann, mas für "verlaufene" Rinder fich ba befinden. -Sobald es thunlich ift, muffen bie Rleinen in bie Schule. in die Freischule naturlich. Es ift nicht gerabe wegen bes Lernens, aber - fie find bort aufgehoben und es toftet ja Nichte! Die amerikanischen Schulen find nämlich alle Freischulen, wo die Kinder nicht bloß tein Schulgeld zu zahlen haben, sondern auch noch Tinte und Feder, Schulbücher und Schulatlasse um sonst bekommen. Der Staat thut viel und es ist nicht seine Schuld, wenn die Kinder Nichts lernen. Eins aber lernen sie sicherlich, und das ist englisch! Und so sehr lernen sie's, daß es Mühe kostet, sie nur noch dahin zu bringen, deutsch zu sprechen. Bon deutsch lesen und schreiben ist natürlich ohnehin keine Rede. — Sind die Kinder einmal herangewachsen, dann sind sie willsommen; benn dann müssen sie — arbeiten.

Von der Kirche ist die deutsche Arbeitersfrau keine besondere Freundin. Man sieht sie selten dahin wandern.
Die Kirche kostet Geld und das, meint sie, könne man auf
eine nützlichere Art verwenden. Ueberdieß kann sie sich ja
in ihrem seidenen Kleide ebensogut im Wirthshause zeigen,
als in der Kirche. Somit ist ihr die letztere entbehrlich,
und mit der Kirche auch die Aussibung der Sakramente,
das eheliche abgerechnet. Sie geht darin so weit, daß sie
es vielleicht zwei oder drei Jahre anstehen ließ, ehe nur an
eine Tause gedacht wurde. Es war dieß um so bequemer,
weil man dann gleich alle die Brüderlein oder Schwesterlein, die sie in den drei Jahren geboren, zusammen tausen
konnte! Praktisch muß man werden in Amerika!

Der liebste Tag ist ihr ber Sonntag, benn am Sonntag geht's zum "Sacred-Concert." — Die ganze lange Boche hindurch hat sie hart gearbeitet; sie ist Morgens früh aufgestanden und Abends spät zu Bett gegangen; sie hat sich kaum Zeit genommen, sich zu waschen und halbwegs auzukleiden; sie hat keinen Tropfen über den Mund gebracht, als höchstens bie und da ein Schlückhen Bier,

wenn fie für ihren Mann eine Quart bolen mufite. Sollte ibr ba ber Sonntag nicht zu gonnen fein? Und wie benutt fie ihn? Ift's Sommer, fo wird in aller Fruh abmarfdirt; ber Mann im fdmargen But, fie im feibenen Rleibe; bas fleine Wideltind nimmt man auf ben Arm, Die Anbern fonnen fpringen. Fort geht's nach Staten-38land, ober nach Unionhill ober fonft wohin. Ift's Binter, fo bleibt man hubich zu Baufe, bis die Glode 3mei ge= ichlagen: aber bann geht's fort zur Dufit, in's Wirth8= haus! Und wie pflangt fie fich ba auf? Der Mann thut, mas er fann; er läßt fich's ichmeden, bis er g'nug bat, und hat er g'nug, trinkt er noch mas; bie Frau aber nun, wie bie Bier trintt! Wie ber ber Bunfch fcmedt! Wie bie ben Ruchen und Emmenthaler Rafe verschwinden läft! Und bie Kinder mit ben Laugenbreteln und bem Candi! Na, unter einem Thaler lebt man am Sonntag nicht, aber am Werktage braucht man gar Nichts. - Dazu noch die Mufit, ber Larmen ringsum, Die Shopcameraben ihres Mannes, und fie im feibenen Rleibe. Ift bas ein Bergnügen!

Im Winter muß wenigstens Ein Ball mitgemacht werben. Ihr Mann ist ja Mitglied einer "Guard" ober einer "Loge," vielleicht gar einer Freimaurerloge, und die halten jedenfalls einen Ball! — Auf diesen Ball freut sie sich schon sechs Monate vorher und spricht nachher von ihm sechs Monate lang! Das ist ein Zurüsten! Sogar Glagehandschuhe werden gekauft. — Die Kinder geniren sie nicht; die werden mitgenommen. Was sollte man sonst mit ihnen anfangen, da eine Arbeitersfrau natürlich keine Magd hält, die sie bewachen könnte? Soll man sie einer

Rachbarin übergeben? Das geht bie und ba, wenn man nämlich eine fintet, bie mehr als gefällig ift: aber folche Eigenschaften tommen felten vor. Warum fich auch geni= ren? Die Andern nehmen ja ihre Rinder auch mit; naturlich fie balten auch feine Dienstmädchen, und fonnen also ebenfalls nicht anders. Und sollen nicht bie Buben und Madden auch ihr Bergnugen haben? Springen und hüpfen bie nicht im Saale herum, als waren's lauter Rehlein und Birfchlein? Die Babies aber, Die Widelfinder, nun mit benen wird furger Brocen gemacht, ber Wirth nämlich balt bart über bem Ballfaal ein eigenes Zimmer parat für bie Wickelkinder; in biefem Zimmer geht an ber Wand hinab eine lange breite Bant und auf biefer Bant liegen große, breite Weberbeden und auf biefe Weberbeden wirft man bie Rinber und lägt fie fchlafen. liegen breifig bis vierzig bei- und untereinander und nicht felten fcreien fie ein Concert gufammen, bag man es fogar unten im Ballfaal, trot ber Janitscharenmusit, boren muß. Dann fpringt ein Dutend Mütter hinauf; ihr Beficht glüht noch vom Tange; ber Schweiß läuft in biden Linien Die Wangen binab, aber burtig Die Bruft aufgeriffen, ben Rindern zu trinfen gegeben und bann wieber hinabgefturmt in ben Ballfaal, benn bie Mufit hat ichon wieder begonnen. - Das muß eine gefunde Milch fein, bie bie Babies foeben befommen haben! Aber mas fann man maden? Man muß body einmal im Jahre auch fein Bergnügen haben! Und wenn's auch zwei ober brei Mal ift, fo ein Babie gewöhnt fich am Ente auch hieran; muß fich's ja boch ichon in ben erften vier Wochen bran gewöhnen, aufre cht, ftatt liegent, getragen zu werben! In

Amerika muß man lernen, ben Kopf gerade halten. — Der Ball bauert gewöhnlich bis Morgens sechs Uhr, jedenfalls so lange, daß man bei Tage nach Hause geben kann. Borher gibt sich die Arbeitersfrau nicht zufrieden. Was sie genießt, will sie recht genießen!

Die Arbeitersfrau hält bas Bantbüchlein, b. h. bas Büchlein, worin die Ersparnisse auf der Sparbant eingetragen werden, unter ihrem Verschluß, b. h. sie hat's in der Tasche, denn einen bessern Verschluß gibt's in einer Stadt nicht, wo Ein Schlüssel alle Schlösser aufmacht. — Schade, daß das Büchlein bei jeder Kindbett angegriffen und bei einem Todesfall gar erschöpft werden muß.

Im Uebrigen macht bieß ber Arbeitersfrau wenig Strupel. Sie ist seelenvergniigt, weil's alle Wochen ein Mal Sonntag ist.

# German friend — Dutch Son-of-a-bitch. \*)

"Mein edler beutscher Freund!" — "Du versluchter beutscher Hurensohn!" — Zwei recht hübsche Benennungen, nicht wahr? Sie bezeichnen aber ganz genau den Standpunkt, den der Amerikaner dem Deutschen gegenüber einenimmt; nur — werden die letzteren Worte, die Schimpfworte, hundert Mal öfter gebraucht, als die ersteren.

Der hochfinnige Amerikaner steht nicht vereinzelt ba, sondern ihrer sind Biele, alles Männer von hohem Ruhm und hoher Sittenreinheit. Sie sind es, die Amerika zu dem Lande gemacht haben, das es ist; von ihnen kommen die Gesete, welche aus der großen Insel im fernen Westen eine freie heimstätte gründeten für alle "Mühseligen und Beladenen"; sie wissen es, daß die Millionen Deutsche, die nach und nach einwanderten, es sind, die die westlichen

<sup>\*)</sup> Son-of-a-bitch, "hurensohn" ift ber ärgste Schimpfname, beffen sich ber Ameritaner bedient. Das Wort ift sehr gang und gabe, man bort es von Tausenben tausendmal täglich; benn nirgends in ber Welt wird mehr geflucht und geschimpft, als in Amerita, und besonders in Newport.

Wilbniffe in cultivirtes Land vermanbelten, baf bie Millionen Deutsche es find, welche bie ameritanischen Fabriten und Manufacturen auf ben Standpunkt erhoben, auf bem fle jest fteben, bag fie es find, welche einen freieren, gefelligeren Beift in Die ftarren, puritanifchen Formen ber englischen Abkömmlinge bringen, ja baf tein geringer Theil amerifanischer Bilbung ihnen und nur ihnen zu verbanten Der hochfinnige Amerikaner weiß bieß Alles und fchatt es boch, fo gut er bie Namen ber berühmten beut= ichen Dichter und Rünftler tennt, fo gut er beutiche Wiffen= fcaft und Gründlichfeit ju fcaten weiß. Er ift es, ber Die Deutschen nie auf Gine Stufe mit ben Irlanbern ftellt, bem einzigen Bolte, bas ebenfo maffenhaft einwanderte, wie Die Deutschen; er ift es, ber beutsche Chrlichkeit und beutichen Weiß in Amerika fo boch ftellt, als er in Deutschland felbit fteht. - Und barum gibt's nicht blos Einzelne, fon= bern hunderte unter ben Deutschen, bie von eblen Ameri= fanern zu erzählen miffen, welche ihnen, in jeglicher Lebensfrage, hülfreich an die Sand gingen, welche ihnen Credit gaben und bei Beichäftsfreunden Credit verschafften, mahrend beutsche Beschäftsleute fich topfschüttelnd gurudzogen und meinten, "vorberhand" Richts thun zu konnen. - Er, ber hochfinnige Amerikaner, fagt "German friend!"

Aber ber hochstnnige Amerikaner ist nicht bas ameriskanische Bolk, und bas amerikanische Bolk, die große Masse, bie Millionen, die benken anders.

Das amerikanische Bolk ist ein großes mixtum compositum. Aller Herren Länder haben ihr Contingent bazu geliesert: Engländer, Irische, Schotten, Welsche, Plattbeutsche, Hochdeutsche, Süddeutsche, Schweizer, Schweben, Nor-

weger, Danen, Frangofen, Spanier, Italiener, Ungarn, Bolen und fogar Ruffen. Der große Stamm aber ift englisch und benft englisch, wenn er auch bie Englander zugleich beneibet und haft. Seine Sitten und Bebrauche find englisch, feine alten Berkommen und Befete fint englisch und zwar puritanisch englisch, heuchlerisch englisch. Und biefer Stamm ift es, ber alles Fremblandifche haft und verachtet, ber baffelbe vielleicht benützt und ausfaugt, aber nach gemachtem Gebrauch, wie eine ausgesogene Citrone. mit Berachtung wegschmeißt. Und nun vollends ein fremd= ländisches Bolt, bas fich nie bagu bequemen fann, englisch zu werben in Sprache und Sitte, bas nie englisch und besonders nie puritanisch englisch benken lernt! - Der Deutsche aber bleibt ein Deutscher und wenn er zwanzig Jahre lang im Lande ift. Sie und ba mag fich Giner bestreben, in feiner gangen äußeren Erscheinung ben "Amerikaner" gu fpielen, und besonders junge Labenschwengel ober "Clerks", wie fie fich hier nennen, find zu biefer Rolle geneigt, aber - ber Dutchman sieht boch binten und vornen heraus, und zum Schaben haben fie noch ben Spott. Rie lernt ein Deutscher Die englische Sprache, wie ein Eingeborener; es fehlt ihm ber Ausbruck, ber Accent, ber Ton. Und ware es nicht bie Sprache, - ber Bang, Die Saltung, ber Bart verräth ben Deutschen. Die Mädchen auf ber Strafe rufen ihm nach: Dutchmann, und bie Buben, bie gottlofen, setzen ihr: "Goddam" hintenbrein, und bagu ihr: "Son-of-a-bitch". Der Deutsche bleibt ewig ein Frember in einem fremben Lanbe, und bagu noch ein gehafter, ein verachteter Frember. Nur feine Rinder werden Ameri-Kaner.

Doch Eine Zeit gibt's im Jahre, wo das Blatt sich wendet; eine Zeit, wenn auch eine kurze, wo kein Mensch von einem Son-of-a-bitch, alle Welt aber von "My noble german friend" spricht. Das ist die Zeit vor den Wahlen.

Wahlen sind in Amerika jedes Jahr; benn entweber werden städtische Beante gewählt, oder Staatsbeamte, oder United-Statesbeamte, und — in solchen Zeiten ist der Mensch etwas werth, der eine Stimme hat. Eine Stimme kann ja die Entscheidung geben! Freilich bekommt der Einzgewanderte erst eine Stimme nach sins Jahren, wenn er Bürger geworden ist; aber schon Hunderttausende von Deutschen haben jetzt diese Stimme erhalten, und jedes Jahr kommen wieder Tausende hinzu, und des Deutschen Stimme ist gerade so viel werth, als die jedes Andern, und ach — wie angesehen ist da der Deutsche! Doch, täusche dich nicht, er ist eigentlich weniger angesehen, als cajolirt und poussirt.

Für jedes Amt sind zwei, drei, vier Candidaten aufgestellt, je nachdem das Bolt in Parteien zerspalten ist. Auch die Deutschen haben natürlich ihre liebe Gewohnheit beibehalten, nie einig zu sein. — Ei, wie wird da geworben! Wie werden da die Deutschen gelobhubelt! Alle Blätter sind voll süßer Redensarten. "Die hochherzigen Deutschen, die Landsleute eines Alexander von Humboldt!" rust Ein Blatt, das gerne die Deutschen sür die Partei Nro. 1 gewinnen möchte. "Die fleißigen friedlichen Deutsschen, die besten Bürger des Staats!" meint das Blatt der Partei Nro. 2. "Die Männer der Kraft und Ausdauer, die Freunde der edlen Nufft und des Gesangs!" declamirt

Die Reitung von Rro. 3. "Die Abkommlinge herrmanns. beren Berg voll Liebe jur Freiheit, beren Charafter nur Chrlichfeit und Bieberfeit!" meint jum Schluffe ber Rebatteur vom Barteiblatt Dro. 4. - Dh. ber fufen Borte. ber verlodenben Worte will es fein Enbe nehmen. - Und bann erft noch bie Canbibaten und ihre Freunde? Wie Die rennen? Rein Deutscher von nur einem Biertelseinfluß wird übergangen; ber Canbibat fucht ibn auf, ober laft ibn burd einen feiner Speciellen aufluchen! Rein Birthshaus bleibt verschont; wer brin ift, wird zu einem "Trunt" eingelaben. Es ift ein formliches Bublen um bie beutsche Bunft. Wenn ein beutsches Fest ift, und mar's nur bie Fahnenweihe eines Heinen Turnerchors von zwanzig Mann. - ber ameritanische Candibat fucht's auf : er fcuttelt Jebem bie Bante, als mare er feit Jahren mit ihm pertraut: er ftöft mit ibm an. er trinft mit ibm. er balt eine fleine Bolferebe, in ber es von German friends mimmelt, er forgt bafur, bag es mehr "Fahnen" gibt, als Turner auf bem Plate find, und Alles ift Gine Freundfchaft und Liebe! - Da ift nicht mehr bavon bie Rebe, bie Wirthshäufer am Conntag ju foliefen ober bas Temperenggefet einzuführen. Im Gegentheil, ber Richter, ber ale Temperengfanatifer jeben Biergapfer mit Saut und Sagren zu verschlingen gedroht, er läuft jett felbst wie befeffen in allen Aneipen berum; er, ber bas Lagerbier bis in bie unterfte Bolle verbammt, er ftilrzt jest täglich feine zwanzig, breifig Glas hinunter, und fpricht's öffentlich aus, bag bas "beutsche Bier" bas einzige Getrant fei, an bem Gott einen Wohlgefallen habe. Ja fogar ber Beiftliche, ber puritanische, scheinheilige Geiftliche, ber Zelotischste

Date.

unter allen Zeloten, ber früher gegen die "nichtfirchenlustigen" Deutschen als gegen "Abtrünnige und Heiben" mit Feuer und Schwert zu Felbe zog, — auch er mischt sich unter die Wölfe, und singt mit das große "Hosiannah der German friends!"

Aber, - nach ber Bahl?

Ein Blitzfrahl aus heiterem himmel, ein Platregen bei breifig Grab Kälte ift ein ftarker Witterungswechsel, aber er ift Nichts gegen ben Wechsel in ber Gesinnung gegen bie Deutschen, ober vielmehr nicht in ber Gefin= nung, aber in ber Sprache, — nach ber Wahl!

Es tann natürlich nur Gine Partei gewinnen; aber jebe Bartei, Die verliert, ichiebt ihren Berluft nicht fich felbft, fonbern ber Stimme ber Eingewanderten gu. Die Eingewanderten find an ihrer Rieberlage Schuld, weil fie gestimmt, vielleicht auch, weil fie nicht gestimmt haben! - Aber auch bie Barthei, bie gewonnen hat, ift nicht aufrieden. Gie hat ihren Sieg vielleicht gerade ben Deut= ichen und Niemanden anders zu verdanten; aber eben bas ärgert fie: benn fie wollen ben Sieg fich felbft und nicht ben Eingewanderten zu banken haben. Die konnten ja fonst am Ende sich fühlbar ober gar Ansprüche machen! -Darum, wo man jett eine englische Zeitung gur Sand nimmt, allüberall hat bas "German friend" ein Enbe mit Schreden genommen, und bas "Goddam dutch Son-of-abitch" ift an feine Stelle getreten. Der Deutsche ift jett fein Menich mehr, an beffen Aufgeflartheit man appellirt; nein er ift nichts als ein Studchen Bich: voting cattle, b. h. ein Ochse, gut genug jum "Stimmen", aber ju bumm ju allem Anbern.

Und bas ift noch bas Wenigste. Daß bie guten Eigenschaften ber Deutschen nach ber Wahl (wenn man fie nicht mehr braucht) auf einmal wie verschwunden find, bas könnte man fich noch gefallen laffen; aber bie "guten" fint nicht blos verschwunden, sondern es find auch ich limme an beren Stelle getreten. Der Deutsche ift jett plötlich ein Bottesleugner, ein Atheift, ber feine Rirche befucht, und folglich ein Mann ohne Treu und Glauben. Er ift auf ein= mal ein Bauper, ein erbarmlicher Lump, ber ohne einen Cent in der Tafche an die amerikanische Rufte geworfen wird, um sich ba zu maften, - weil unter ben jährlichen fünfzigtausend einwandernden Deutschen vielleicht hundert "Ortsarme" mit hinüber spedirt werden! ein entlaufener Sträfling, ber braugen zu liederlich jum Buchthaufe mar, und ben feine Behörden nach Amerita fandten, um ihn nicht felbst hängen zu muffen, - weil unter Taufenden vielleicht zwanzig find, die zur Auswande= rung begnadigt murben!

Sic transit gloria mundi!

Wie's aber bei und während den Wahlen oft zugeht, wie der Deutsche gepufft und gestoßen und oft auch gehauen und geschossen wird, um ihn vom Stimmkasten abzuhalten und einer seindlichen Partei dadurch Stimmen zu entziehen, das weiß der liebe Leser zur Genüge aus den Zeitungen, und wenn er's nicht weiß, so braucht er nur im Converssationslexicon die Worte: "Louisville, Cincinnati, New-Orleans" nachzuschlagen.

"Amerikaner sollen Amerika regieren!" bas ist ber Grundsatz nicht blos ber "amerikanischen" Partei, b. h. ber "Knownothings", bie ihn offen aussprechen; nein, es ist

ber Grundfat ber ganzen großen Masie, es ist der Grundsatz aller amerikanischen Politiker, sie mögen es nun sagen oder verschweigen. Der beutsche Einwanderer ist ihnen vielleicht willkommen; ja sie geben sogar Gesetze, um ihn bei seiner Einwanderung zu beschützen; aber sie verlangen seiner nur, um das Land zu bebauen, nur um die Prärien des Westens zu cultiviren, nur um ihn als sleißigen Handwerker benützen zu können. — Er soll arbeiten in den Fabriken oder auf dem Felde, als Handwerker oder als Bauer, das ist seine versuchte Schulzbigkeit; was aber weiter ist, das ist vom Uebel.

Nordamerika hat unter seinen 27 Millionen Einwohnern über 4 Millionen Deutsche; wie Biele unter ihnen haben's schon weiter gebracht als zn einem Hanblangerdienst? Nicht einmal die Abkömmlinge derselben in der ersten Generation. Auch in den jungen westlichen Staaten, die fast halbdeutsch sind, schieden sie Deutsche ins Repräsentantenhaus, Deutsche in den Senat?

Amerikaner sollen Amerika regieren, und bu, bummer Dutchmann, halt's Maul!

## Der Bürgergarbift.

Die vereinigten Staaten haben so wenig stehendes Militär, daß ein beutscher Rottenmeister die Hände über dem Kopf darob zusammenschlagen muß. Wie doch ein Staat, der fast so groß ist, als ganz Europa zusammengenommen, mit 10—12,000 Mann auskommen kann! Aber Thatsache ist: er kommt aus und sogar diese wenigen 12,000 Mann sieht man so zu sagen Nirgends, denn, außer einigen kleinen Besatzungen in den Küstenforts, werden sie alle an den Gränzen des Landes gegen die stets meuterischen und stets kriegerischen Indianer verwandt. Hat aber Amerika sast kein stehendes Militär, so hat es um so mehr Bürgermilitär. Die Milit beträgt über 2 Millionen! Bist du nun zustrieden, Rottenmeister?

In Amerika hat ein Bürger brei Dienstleistungen gegen ben Staat. Er muß Geschwornenbienste verrichten, ober bei ber Milit eintreten ober als Feuerlöschmann fungiren. Die Feuerlöschmannschaft besteht zumeist aus Amerikanern und Deutsche werben von ben verschiedenen Corps nicht gerne ausgenommen; Geschwornendienste kann ber Deutsche nicht leicht verrichten, weil er ber englischen Sprache

No.

Wall of

felten fo machtig wirb, um als Gingeborner gelten ju fonnen: aber - bas Burgermilitar, bas ift feine Liebhaberei. Er fonnte fich zwar bavon losichalen, wenn er jährlich einige wenige Schillinge bezahlte, aber - Gott bewahre, er hat eine Baffion für bas Solbatlesthun, und feine Frau eine Leibenschaft für bie Uniform. Er ift vielleicht aus Deutsch= land ausgewandert, um nicht unter's Militar zu muffen; ja er ift vielleicht flüchtig geworben, um bem "zweierlei Tuch" zu entgeben, aber — in Amerika weiß er nichts Eiligeres ju thun, als fich jur Milit ju melben und Burgergarbift ju merben. 3a, er tritt unter's Gewehr, noch ebe er eigentlich bas Recht bazu hat, benn er follte pflicht= schuldigft vorber fünf Jahre im Lande und Burger gewor= ben fein, ebe er Miligbienfte thun fann und barf; aber es ift fo fcon, Solbat ju fein, b. b. eine Uniform gu tragen, bag er bie langen fünf Jahre nicht abwartet und fich icon früher einreiben laft.

Freilich, ber Dienst ist nicht gar schwer. Ein Bischen Drillen, b. h. Exerciren ein Paar Wochen lang am Abend, wenn's Geschäft vorüber ist, und alle Jahre einmal ausrücken zur Inspection vorm General, das ist sast Alles; denn daß das Bürgermilitär wegen eines Aufruhrs, eines Straßenkrawalls, unter die Wassen gerusen wird, gehört unter die großen Seltenheiten. Freilich, wenn das Bürgermilitär ausrückt zur Inspection, würde mancher Linienossizier den Kopf schütteln. Die Schwenkungen, die ganze Haltung würde ihm gar absonderlich vorkommen, und besonders das Bürgermilitär "zu Pferde" würde sein ganzes Erstaunen hervorrusen; aber — Amerika lebt ja im Frieden mit Jedermann und wenns je Krieg gibt, so gibts einen Seefrieg, wo bas Burgermilitar weit vom Schuffe bleibt. - Der Dienst ift also nicht fcwer, aber um fo verlodender ift er, und fo verlodend, daß nur Wenige ihm widerstehen können. Der - haben bie Berren Bürger= garbiften nicht bas Recht, wenn ihrer Dreifig ober Biergia zusammenstehen, eine eigene Kompagnie zu bilben, mas ihnen für eine beliebt? Saben sie nicht bas Recht, ihren Bauptmann, ihre Lieutenants, ihre Unteroffiziere felbft gu mablen, und hat nicht Jeter unter ihnen fo gut Anwart-Schaft zu einem folden Ehrenposten, als ber Andere? Ja mablen fie nicht fo viele Offiziere und Unteroffiziere, baß wenigstens bie halbe Mannichaft chargirt ift? Und bann Die vielen Meetings, b. h. Berfammlungen, worin berathfclagt wird über bie Wichtigkeit aller Wichtigkeiten, über bie Uniform? Sollte bas nicht lodenb fein, wenn bie Rompagnie bas Recht hat, jedem Gemeinen fcon eine Beneralbuniform ju geben? Und bann vollends bie Scheibenschiefen alle Jahre, wo man fast gewiß ift, einen Breis zu bekommen? — Ra, wer ba wiberstehen kann, ber ist aus Bolg gefchnitelt und ftammt nicht von beutschem Belbenblute!

Es ist ein schönes Mixtum compositum, bas Bürgermilitär in einer großen Stabt! Am einsachsten sind noch
bie "amerikanischen" Regimenter; die Schotten tragen
sich schon "vaterländisch", fast ganz wie die schottische Leibgarbe der Königin von England; die Irländer lieben
das Bunte und Farbige und "Grün Erin" ist Nirgends
vergessen; die deutschen aber, und diese sind doch die
Hauptsache, denn mehr als zwei Orittheise der Regimenter sind deutsch, — na, die Deutschen, wem da tas Herz

nicht aufgeht, ber hat gar feins im Leibe! Da gibte Uhlanen und Dragoner, Schwarze Jäger und Throler = Scharf= fcuten; fein Land und ländchen Deutschlands ift vergeffen. von überall her werben bie Ramen und bie Uniformen entlehnt, lettere nur etwas ibealifirt, etwas mehr mit "Belg und Bufch" verfeben, bamite auch etwas gleich fieht. Es überläuft bich ein Zittern, wenn bu bie grimmigen Rrieger unter ihren Belmen und Rofichweifen ober unter ihren ellenhohen Barenmuten, ben flirrenben Schleppfabel an ber Seite, einherstolziren fiehst! Und bann noch ber Schnurr= bart, ber lange grimmige Schnurrbart! Ein Deutscher und besonders ein beutscher Burgergarbift ohne Schnurr= bart mare ja ein Unbing! "Gie follen nur tommen, bie Berren Englander ober Frangofen, wir hauen fie gufam= men, wie Rraut und Rüben," fo fpricht ber Burgergarbift und pflangt fein Bajonnet auf.

Die Kompagnien werben mit Nummern und Zahlen bezeichnet und zu Regimentern geschlagen. Biele Deutsche aber ziehen es vor "unabhängige Corps" zu bilden, eine Art Freisorps, die im Kriege als Guerillas verwandt werben könnten. Die Erstern bekommen wenigstens ihre "Wehr und Wassen" vom Staate und aus ben Staatarsenalen; die Letztern haben sich Alles selbst anzuschaffen, aber dafür haben sie auch das Recht, ihrer "Guard" einen schönen Namen zu geben. Die Eine heißt sich "Lafayetteguard", die Andere "Steubenguard", die Dritte ist die "Butscherssguard" und die Bierte die "Bäckerguard"; ja sogar eine "Umbrellaguard", d. h. eine Regenschirmgarde hat sich in Newhort gebildet; dieselbe trägt schwarzen Rock, schwarze Hose, schwarzen Hut mit einem kleinen Regenschirm als

Rotarde und statt bes Gewehrs einen großen, baumwollenen, veritabeln Regenschirm unter bem Arme. — Auch eine Gegenb!

Es toftet Gelb in Amerita, Burgergarbift zu fein! Da ift vor Allem bie Uniform; bie fcafft fich Reiner leicht unter fünfzig Thalern an, wenn bie golbenen Liten und bie fcmeren Epaulette auch nur ein Biech en .. generalemäßig" breinschauen. Die von ber "Regenschirmgarbe" und Andere fommen freilich wohlfeiler meg; aber um fo theurer wieder die von ben "Dragonern". "Ublanen", "Bufaren". Bu einem folden Corps fonnen naturlich nur Leute treten, Die ihres Gefchafts halber icon ein Bferb halten, als Metger, Grocer, Bierbrauer, Bader u. f. m. : au einem "fufigebenden" Corps langts icon für einen Schuhmacher, Schreiner, Conditor, Schneider und vor Allem für einen Wirth. Gin Wirth und fein Burgergarbift! Es ware ja gegen allen Anstand! Der muß boch mas aufgeben laffen tonnen! Und bann - traats ibm nicht wieder Gelb ein? Ift benn nicht bas "Drillen" ba? Und wenn auch auf Staatstoften gebrillt, b. h. exercirt wirb, erregt bas Ding nicht Durft und viel Durft und mas ift alfo natürlicher, als bag man nach vollenbeten Studien beim Bruber "Wirth" einfällt? Ja, noch mehr, bie vielen Berfammlungen, die nothig find, um über bie Uniform und nachher um über ben "Ball" und bas "Scheibenfchiegen" au bestimmen, tragen bie bem Bruber "Wirth" nicht wieber Gelb ein? - Ein Wirth muß baber bei einer Compagnie ober einer Guard fein und wenn er bas Ding beim rechten Fleck anpackt und bas "Traktiren" loshat, fo kanns ihm auch gar nicht fehlen, die Rapitans = ober boch eine

Lieutenantsstelle zu bekommen! — Dh, welche Lust, Solbat zu sein! Es kostet zwar noch mehr Gelb, Offizier zu sein; der Säbel kostet Geld, und das Traktiren und Freishalten kostet viel Geld; aber — "und wenn das halbe Bermögen drauf geht," sagt die Frau, die ihren Baterlandsvertheidiger partout mit veritablen goldenen Epauletten sehen will! — Ist nämlich der Mann schon darauf versessen, Soldätles zu spielen, so ists die Frau noch viel mehr, besonders die, welche keine Kinder hat. Die Katenund Hundeliebhaberei ist in Umerika nicht gar sehr zu Hause, wohl aber die Uniformliebhaberei und am allermeissten die Ofsiziersstellenliebhaberei. Biel, sehr Biel, ist sie bereit, aufzuopsern, die Frau Schuhmacherin oder Grobschmiedin oder Seisensstellen oder Wirthin, wenn nur ihr Mann Kapitän wird!

Und warum benn nicht? Halt nicht jebe Compagnie ober Guard alle Jahre ihr Scheibenschießen und ihren Ball? Und find nicht die Frauen bei letzterem die Hauptsfache und bei ersterem wenigstens der Mitpart?

Das Scheibenschießen wird in der nächsten Umgebung der Stadt abgehalten. Die Compagnie rückt ans, sestlich geschmückt, zwölf Chargirte und sechzehn Gemeine; voraus die Musik, prächtige Trompetermusik mit der großen Trommel und dem Biccolo, zum mindesten vierundzwanzig Mann; hintendrein die Judges, d. i. die Preisrichter in schwarzem Fracke, mit die "Preise" tragenden Niggern zum Schlusse. Alle Fenster thun sich auf, wenn die "Guard" einherzieht, und sie zieht natürlich durch alle Hauptstraßen der Stadt, und die Frauen der Gardisten, — ha, wie thun die sich auf! Sie haben von Geschmeide an sich, was sie auftreis

ben können; ein seibenes Gewand umschließt ihre kräftigen Glieder und fortmarschiren auch fie auf ben Kampfplatz, b. h. sie fahren mit der Eisenbahn an Ort und Stelle, um ihre Männer nach erfolgtem Schießen im Essen und Trinken zu unterstützen.

Lieber Lefer, Die Scheibenschiefen feben fich in ber gangen Welt gleich; Die ameritanischen aber haben Die Gigenthumlichkeit ber "Judges" für fich. Gin "Judge" ober Breisrichter barliber, wer am beften gefchoffen, ift ftets ein guter Befannter ber Compagnie, aber nie ein armer. Man ift in biefer Beziehung fehr mahlerifch. Der Breis= richter hat nämlich für bie Ehre jum Breisrichter ermählt worden zu fein, eine "Gabe" zu ftiften, die herausgeschof= fen wird. Es barf ein filberner Becher ober eine golbene Uhr, eine Buchfe ober ein butent Löffel fein, - Alles wird angenommen, fogar "baar Gelb", ein Fünfthalerftud ober fo etwas. Je mehr Judges, um fo mehr Gaben, ba= ber ift die Rahl ber Breisrichter nie gering. Uebrigens fallen auch von "Freunden ber Compagnie" von bem Birthe, wo ber "Ball" gehalten wird und Andern — Brafente. Jebenfalls muffen fo viel Baben fein, bag Jeber Garbift einen Breis gewinnt! Und mas ift bas nun für ein Jubel! Reiner fühlt fich gefrantt, benn Jeber bat ge= wonnen! Die Judges werden fast erfäuft im Champagner! Und bas Effen, wie prächtig ist es! Und bie Frauen, wie glangen fie vor Freude! Und bie Toafte, querft auf ben Rapitan, bann ben Gaftgeber und bann auf alle Unbere! Und bie Mufit, wie schallt fie! Es ift boch mas gang an= beres, mit leerem Magen blafen, als mit vollem!

Und wie bas Scheibenschießen, fo ber Ball. Große

und lange Conferengen find gehalten worden über bas 20 o und bas Wann. Aber endlich ift ber Tag bestimmt. Das Lotal wird schon vier Wochen vorher gemiethet und bie Karten werben ausgegeben. - Gin Ball ift ein Ball in ber gangen Belt; ein amerikanischer Guarbball aber bat feine ureigene Eigenthumlichfeit: bie Gigenthumlichfeit bes Rarten= ober Tidetverkaufs. Anderswo in ber Welt gah= len bie Mitglieder ber Gefellichaft bie Balltoften und la= ben Freunde bazu ein. In Amerifa werben auch Freunde eingeladen, aber bie Gingelabenen muffen bie Balltoften begahlen. Das ift ber einzige Unterschieb. Ru bem Ente befommt jeder Garbift eine Ungahl Ballfarten ober Tidets zum Berichlug in bie Banbe und geht nun bei feinen Bekannten haufiren, um bie Tidets à 1 Dollar per Stud abzufeten. Webe bem Grocer, webe bem Birthe, ber kein Tidet nimmt, zu ihm kommt er nie mehr! Die Tidets muffen verfauft werben, und wenn er bie Leute bagu notha üchtigen mußte. Und eine Rothauch= tigung ifte in vielen Fällen, und eine fcmachvolle bagu! Aber mas liegt baran, wenn nur zweihundert Tidets vertauft werben, fo machte zweihundert Thaler, und um zweihundert Thaler fann man ein schönes Local miethen, viel Mufit machen laffen und befonders viel effen und trinten. Den andern Tag tommt boch in ber Zeitung : "große Fest= lichfeit, herrlicher Ballabend, ausgezeichnete Gefellschaft, fa= mofe Gemüthlichfeit."

Und was meinst du, wie erft da die Frau Lieutnantin, und gar vollends die Frau Kapitänin glänzt! An einem solchen Abend kann sie erst sagen: "ich habe gelebt!"

Nach feche Jahren ift die Dienstzeit des Bürgergar=

visten vorüber und von nun an ist er zu keinem Dienste mehr verpflichtet. Aber er hat eine solche Freude an sei=
ner militärischen Lausbahn bekommen, daß er sich unmög=
lich davon trennen kann; am allerwenigsten, wenn er eine Charge begleitet. Wie könnte Einer den Rapitänstitel auf=
geben! Und der Sergeant hat ja Hoffnung, Kapitän zu
werden!

Mit der Hälfte Geld, das ein Bürgergardist für sich und seine Unisorm ausgibt, könnte man einen europäischen Liniensoldaten verhalten; allein wenn der Bürgergardist dazu Geld hergeben sollte, so würde er sich schön bedanfen; was er für sich ausgibt, gibt er zu seinem eigenen Vergnügen aus und — sein Geschäft leidet darunter nicht Noth, wenigstens nicht viel.

Die Kapitäns und Lieutenants müffen "Stunden" nehmen, um ihr Commando loszubekommen, benn das Commando ift englisch und gar schwer zu begreifen, zusmeist für einen Schuhmacher oder Seifensteder. Sie würden lieber gestorben sein im alten Baterlande, als eine solche "Zumuthung" erfüllt haben! Hier aber geschiehts zur "Ehre des Baterlands", d. h. zur Ehre der Unisorm und der Frau Gemahlin, und in den Kopf muß es hinein und wenn der Nürnberger Trichter dazu geholt werden müßte. Aber — es lohnt sich auch! "Wie steht die Seise im Preise, Herr Lieutenant? Was kostet ein Paar Stiesel, Herr Kapitän?" — So müssen jett die Kunden fragen und wenn sie sich unterstehen per "Seisensstehe oder Schuhmacher" zu reden, so wird die Unverschämtheit auf den Preis geschlagen.

#### Der Bamnbroter.

Der Pamnbroter ist ein Mann, ber auf Pfänder leiht. — Diese Stelle ist in Amerika eigens für die Juden erschaffen worden; vielleicht sind auch die Juden für diese Stelle erschaffen worden. — Wenn ein Christ Pawnbroter wird, so ist er in Einem Tag in einen Juden verwandelt.

Das Pfänderleihen ift in Amerika erlaubt und in Newyork hat ein Pfänderleiher das Recht, fünfundzwanzig Procent Zinsen zu verlangen. Dagegen hat er die Pflicht, das versetze Gut ein Jahr lang zur Wiedereinlösung parat liegen zu lassen. Bon dem Recht e macht er ohne Umstände Gebrauch, nur ärgert er sich über den niedrigen Zinssus. Bon der Pflicht nimmt er hie und da Umsganz, aber nur bei Leuten, von denen er denkt, sie werden ihn nicht mit Klagen behelligen, denn eine Klage scheut er, wie der Dieb das Criminalamt und — es wäre gar kein Spaß, wenn ihm das Recht, auf Pfänder zu leihen, entzogen würde. — Ein Pawnbroker muß nämlich einen Erslaubnißschein vom Mayor und Stadtrath lösen und zahlt jährlich dafür fünsundzwanzig Dollars. Der Erlaubnißschein kann aber keinem Bürger verweigert werden, wenn

er nicht etwa schon wegen Diebshehlerei ober aus sonst einem andern Grunde im Zuchthause fag.

Der Pawnbroker leiht auf Alles Geld, auf Kleider sogut, wie auf Leinwand, auf silberne Löffel wie auf goldene Uhren. Doch zieht er Gold und Silber Allem andern vor. Sein Laden, der immer in einer stark bewohnten Straße liegt, ist vollgepropft mit kleinen Paqueten, die wohl verpackt und mit einer Rummer versehen in den Fächern liegen. Für die Ketten, Ringe, Uhren, Löffel und sonstige Schmucksachen hält er sich eine Sase, d. i. einen seuersesten eisernen Geldkasten, der schon an sich so schwer ist, daß ihn keine drei Leute heben oder gar stehlen können. Bor der Ladenthüre hängen statt des Schildes drei kupferne Schüssesen, die sich gerade außnehmen, wie in Deutschland die Barbierschüsseln. Dieß ist das Zeichen, daß hier ein ossener Geldbeutel zu sinden ist, vielleicht auch, daß man hier über den Löffel barbirt wird.

Der Pawnbroker steht ben ganzen Tag von früh acht Uhr bis Abends sechs Uhr hinter seinem Ladentische, der gegen alle Angrisse erbitterter Kunden durch große starke Gitter wohl verwahrt ist, und seine Ehegesponsin theilt sich schwesterlich mit ihm in's Geschäft; die zwei Personen haben den ganzen Tag über genug zu thun. Er, der Herr des Hauses, nimmt sich mehr der Geschweide, der Metallsachen an. Ein Pawnbroker riecht schon, was gut Gold oder Silber ist. Sie, die Dame des Hauses, richtet ihre Aufmerksamkeit den Kleidungsstücken, dem Bettzeug, den leinen Artikeln zu und ihre Zunge steht nie still von in der Frlih bis in die Nacht. Es ist, wie wenn das die zeht unentdeckte Perpetuum modile drin steckte! Und wie schlecht

macht sie die Artikel, die ihr zum Bersatz gebracht werden! Wie verächtlich wirst sie dieselben auf die Seite und bietet vielleicht den achten Theil des wirklichen Werthes darauf! Und wie still vergnügt sacht sie in sich hinein, wenn sie einer alten halbverhungerten Wittwe auf einen Shawl, der vielleicht seine zwanzig Thaler kostete und jetzt noch seine zehn Thaler werth ist, — Einen Thaler, sage Einen Thaler bot und wenn das Gebot angenommen wurde! Sie weiß gar wohl, daß die armen Leute selten dazu kommen, verssetzt Gegenstände wieder einzulösen!

Darin stedt eben ber Profit. Wie könnte ein ehrlicher Pfänderleiher sich sonst mit lumpigen fünfundzwanzig Procent begnügen? Da braucht man ja viel zu lang, um reich zu werben! — Aber die nicht eingelösten Waaren, die sinds, die dem Pawnbroker im Kopfe steden.

Allerdings kommen in Amerika Leute dazu, etwas zu versetzen, bei denen man es in Deutschland für unmögelich halten würde. Mancher Arzt, der jett jährlich seine 3000 Thaler einstreicht; mancher Kausmann, der jett für Fünfzigtausende jährlich importirt; mancher Brivatier, der jett vom Ertrag seiner Häuser lebt, war vielleicht vor wenigen Jahren noch in der Lage, seine Kleinodien und die Kleinodien seiner Frau zum Pawnbroter tragen zu müssen; ja sür Jeden kommt vielleicht in Amerika eine Zeit, wo er in augendlickliche Verlegenheiten kommt, und sich nicht anders zu helsen weiß, als zum Bawnbroter zu gehen; denn wo sollte er sonst Hülse herbekommen? Vom Freund Nachbar, oder vom Vetter und Onkel? Prosit die Mahlzeit; die Nachbarschaft und Freundschaft hat ein Ende; geborgt wird nur in Geschäftsangelegenheiten und nur in

Waaren! — Nun, diese Versatzettel werden wieder eingelöst; aber die Versatzettel der Armen, die Versatzettel der Arbeiter! Da bessern sich die Zeiten nicht so schnell, daß man in wenig Wonaten ein kleines Capital ersparen kann, und wie mancher Ehering, wie mancher vom Taufpathen in Deutschland noch herrührende silberne Lössel wandert zum Pfänderverleiher, um von diesem nach Jahressrist mit hundert Procent Nutzen versteigert zu werden!

Je schlechter bie Zeiten, um fo mehr freut fich ber Bamnbroter. - Wenn die Gefchäfte geben und Jebermann zu thun hat, bann besteht seine Rundschaft aus lieberlichem Gefindel, aus trunffüchtigen Beibern, aus banquerottirenben Bagabunden und Bummlern. Aber wenn eine Be-Schäftsfrifis fommt, wenn bie Banten brechen, wenn bas "Stoppen" beim Arbeiter einreißt, bann ift feine Ernbtezeit. Gi, wie es ba mit neuen Rleibern, mit guten Betten, mit golbenen und filbernen Uhren regnet! Gein einzig Bebet ift um biefe Zeit, bag ber liebe Gott noch eine fleine hungerenoth bagu fenben moge, bamit man vollende Alle & zum Pfänderleiher tragen muffe! — Und wie brutal wird er um eine folche Zeit! Sonft mar er froh an einem mollenen Unterleibchen, und gab boch feinen Schilling barauf; jett befaßt er fich mit Kleinigkeiten und Lappalien gar nicht mehr. Rur Gold und Gilber ift wieder Gold und Silber werth! Höchstens fann er noch von feinem Bor= cellan ober Aehnlichem Gebrauch machen! - Es ift ein fomijd Ding, um die Menfchen. Geht's ihnen nach Bunfch, so werden fie übermuthig; und geht's ihnen contrar, fo wollen fie gleich verzweifeln.

Die Sauptbesucher ber Pawnbrofer find bie Irlander.

Dieß Bolk weiß nicht zu sparen, nicht zu rechnen. Zum Bersetzen haben sie aber auch nicht viel, benn ein irländisicher Hausrath für eine Familie von zehn Köpfen geht besquem auf einen Handkarren; aber — Brändi muß her, und wenn die Schmorpfanne in's Pfandhaus wandern muß, oder der Rosenkranz, was beides die kostbarsten Artikel für die Irländer sind!

Die liebsten Besucher find bem Bfanberleiher bie Berren von ber Langfingerzunft. Er tennt fie mohl, biefe Berren; er fieht's Jebem, ber bagu gebort, icon von Weitem an; mit Manchem steht er auch in jahrelanger, freundschaft= licher Berbindung. Diefe Berren bringen ihm feine alten Rleider und noch weniger altes Bettzeug; Die bringen Ballen Tuch und gange Stilde Seibe. Die bringen feine halbabgerif= fene fechefaratige Bembinopichen ober vergolbete meffingene Uhren; die bringen bie Retten und Geschmeibe bem Bunbert nach und die schweren Ankeruhren bem Dutend nach. - Er weißt mohl, baf er etwas risfirt bei bem Santel: aber er weiß auch, mas profitirt wird. Er weiß wohl, bag Die Artifel nicht gefunden werben burfen, wenn bie Boli= zei nachforicht: aber er weiß auch, baf bie Bfanbzettel für folde Artitel nicht aufbewahrt werben, und barum ift er weit entfernt, biefe Dingerchen langer als einen Tag im Saufe zu behalten, wie viel weniger ein ganges Jahr, wie es feine Bflicht und Schuldigfeit mare! Rommt bann Die Bolizei, und forfcht nach bem und bem gestohlenen But; er hat's nicht. Beld' Unglud, wenn er's hatte! mußt's ja wieber herausgeben! - Darum ift ber Bamnbroter fein vorfichtig und fieht es fehr gerne, wenn bie Berren von ber "Borliebe ju frembem Eigenthum" nicht bei hellem Tage, sonbern Abends nach ber Geschäftsstunde kommen. Ginen gewöhnlichen Kunden würde er sortjagen, aber solche Gäfte muß man zuvorkommend behandeln! Zweihundert Procente in vierundzwanig Stunden gewinnen, ist keine verachtungswerthe Eigenschaft! Demzulieb kann man wohl das Gas noch einmal anzünden!

Der Pawnbroter ist in wenigen Jahren ein reicher Mann. Dann kauft er sich ein Haus in einer feinen Straße und spielt bort Sonntags ben vornehmen Herrn. Am Werktag ist er in seiner Pfänderbube, benn b ie gibt er nicht so leicht auf. Ein bessers Geschäft gibt's nicht!

Gefegnet war die Stunde, wo er ben Bedanken faßte, nach Amerika zu geben!

## Wie man in Amerita arbeitet!

Arbeiten muß ber Mensch in ber ganzen Welt, wenn er sein Brod verdienen will und ber Schöpfer wußte wohl, warum er die Arbeit erschuf; benn niemals ist ein Mensch glücklicher, als Abends, wenn er sich sagen kann: "Heute hast du wieder dein Tagewerk vollbracht." Es wird aber gar verschieden gearbeitet in der Welt, und z. B. in der alten Welt arbeitet man auf die alte Mode und in der neuen Welt auf die neue Mode.

Hundertmal für Einmal hörst du in Amerika Einen sagen: "Ja, wenn ich drüben in meiner Heimath so hätte arbeiten mögen, hätte ich ebensoviel, wenn nicht mehr verstient." Es hat seine Richtigkeit mit diesem Ausspruch, aber nicht in Beziehung auf die Dauer der Arbeitszeit und nicht in Beziehung auf die Strenge oder Härte, mit der gearbeitet wird, sondern nur in Beziehung auf die Art und Weise, wie gearbeitet wird.

Die Dauer ber Arbeitszeit ist eine fixirte, und in ganz Amerika gleichmäßig fixirte; sie beträgt zehn Stunden im Tag, und dauert gewöhnlich von 7—12 und 1—6 Uhr. In Deutschland werden aus ben zehn Stunden oft zwölf und noch mehr und bei manchen Geschäften sind's regelmäßig über zwölf Stunden. In Amerika pressirts oft auch und gar manchmal muß der Arbeiter über die Zeit "schaffen;" aber das "über die Zeit" wird besonders bezahlt und wenn's zur Nachtzeit sein muß, so trägt's den doppelt en Taglohn ein. Der, welcher auf Stück zu Hause arbeitet, hat sich natürlich an die Zeit gar nicht zu binden, er kann zu seinem Heu: Stroh sagen.

Mit ber Dauer ber Arbeitszeit mar's alfo in Amerita teinenfalls ich lechter. - Eben fo verhalt fich's auch mit ber Strenge und Barte ber Arbeit. - Der Grobfcmib wird nirgends in ber Welt mit einer Stednabel brein ichlagen und ber Schreiner muß ben Sobel führen, er mag in Remport arbeiten ober in Berlin. Die Strenge und Barte ber Arbeit bringt bas Sandwert mit fich und wenn ber Schneiber blos auf feinen Sittheilen mube wirb, fo wird's ber Barbier auf feinen Stehtheilen. Go ift's in ber gangen Welt. Aber glaubst bu nicht, bag bas Land einen Bortheil voraus hat, welches zu ben ich werft en Arbeiten Mafchinen befitt? Und ift nicht in biefer Begiehung Amerita ber gangen Welt voraus? Gine Dafchine vollbringt in einem Tage, mas fonft vielleicht hundert Menichen faum in einer Woche fertig gebracht hatten, und ftunblich benütt fast in jeber Fabrif ber Arbeiter bie Da= ichine zu einzelnen Santhirungen, bie er ohne Dafchine unmöglich allein verrichten könnte. In einer fleinen Fabrif murbe fich eine folde Mafchine vielleicht nicht austragen, aber - in Amerita macht man's, bag fie fich austragt. Wo glaubst bu nun, bag ftrenger und harter gearbeitet wird, in Deutschland ober Amerika? - Benn

ein Arbeiter seiner Pflicht nachkommen will, wenn er seine Zeit, statt mit Schwatzen und Dreckeln und Spielen, mit Arbeiten ausfüllen will, — ganz gewiß in Deutschland.

Aber ba fitt ber Anoten und neben bem Anoten ber Safe im Pfeffer. Das "wie wird gearbeitet" ift ein ander Ding in Deutschland und ein ander Ding in Amerita. Romm binüber, und bring beinen alten Schlendrian, beine lang gewohnte Bequemlichkeit, beine Rleinlichkeitelrämerei und mitunter auch beine Faulheit mit. - ach, wie balb wird bir bas Gafthütchen abgezogen! Wie balb lernft bu bich dreimal in einer Minute breben, wozu bu vorher eine Biertelftunde brauchteft! Entweder verbienft bu nichts, ober bu mußt ben Langfamfeitsteufel gur Bolle ichiden, wohin er gehört. - Richt umfonst fagt jeder Sandwerter. in Amerita muffe man wieder von frifdem lernen. Das muß Einer auch, und wenn er noch fo gefchickt ift. Nicht blos, weil die Werkzeuge in mander Beziehung anders, in mancher Beziehung vielleicht auch praftischer find, fonbern hauptfächlich begwegen, weil er bas Wertzeug andere anfaffen muß. Gein Griff muß ein anberer werben, fo gut als fein Bang, benn in Amerika macht man eine Stunde in 40 Minuten! Sieh nur einmal einen beutschen Maurer Sieh, wie er bafteht vor bem Steine, ben er auf bie Mauer zu bringen bat; fieb, wie melancholisch er ben Stein zuerft breimal betrachtet. bann zweimal um ibn berumläuft, bann eine Brife nimmt ober eine Bfeife angunbet, bann ihn zu lüpfen probirt, bann noch einmal hinlegt, bann feinen Rollstab bervorzieht und noch einmal mißt, mas er schon zehnmal gemeffen, bann ihn halb aufrichtet, bann ausschnauft, bann bas Berg in beibe Banbe nimmt und

ben Stein heraufhebt, bann nach bem Speisbuben ruft und ben Speis fechsmal herumwirft, bann ben Stein wieber betrachtet, bann breimal breht, bis er recht liegt und bann nach gethanem Belbenwert eine frifche Bfeife ftopft! Derfelbe Maurer legt gehn Steine in berfelben Zeit in Amerifa, wenn er nur brei Monate brin gearbeitet bat. -Eine Pappichachtel von einem Saufe wird in Amerika in 14 Tagen, ein großes folibes Saus gang von Stein aber in zwei Monaten fir und fertig; in Deutschland murbe man ein Jahr bagu brauchen, wenn nicht ein und ein halbes. Aber - es geht bort anders, als man in Deutsch= land nur begreifen tann. Bum Beifpiel, um bie Genfter in's gange haus zu "firen", b. h. alle Fenfter fertig zu feten, brauchts nicht länger als Ginen Tag; benn bu gehft einfach in die Fenfterfabrit, taufft ein nach beinem Beburfniß, und ber Fabritherr führt bir gehn Minuten brauf Alles vor's haus und geht nicht eher wieder fort, als bis alle Fenfter festsitzen. Wie lange murbe bas in Deutsch= land bauern? Ober fete 3. B. einen Ofen in Deutschland, fo mußt bu zum Raufmann geben und ben Dfen taufen, bann gehft bu jum Maurer und faufft einen Stein, ben du vielleicht nach 8 Tagen erhältst, bann kommt ber hafner und fest ben Ofen, bann gehft bu jum Flaschner und läßst die Rohre machen, bann erscheint ber Maurer und schlägt bas Loch hinaus, bann erscheint wieber ber Flasch= ner und paft bie Rohre ein, bann fommt ber Safner und putt ben Dfen und jum Schluffe fommt ber Maurer und mauert bas Rohr ein. Es muß gut geben, wenn ber Dfen in feche Wochen soweit ift, bag man brin heiten kann. In Amerika gehft bu einfach jum Flaschner, liesst bir

einen Ofen aus und eine Stunde brauf steht er fix und fertig in beinem Zimmer, und zum mindesten eben so blank, als ber sechswöchentliche beutsche.

"D, das macht der Zunftzwang", ruft da Einer. Er mag in manchen Dingen ein hinderniß sein, der Zunstzzwang, aber in den Hauptdingen ist der Handwerker selbst das Haupthinderniß. Wolle einmal eine Kleinigkeit gemacht haben; zuerst kommt der Meister, zieht den Zollstab und mißt eine halbe Stunde lang; dann ein Baar Tage drauf sendet er den Gesellen und der mißt wieder; dann geht derselbe fort und holt, was er braucht; dann wird die Arbeit gemacht und dann kommt der Meister wieder und glotzt die Arbeit des Gesellen an und zuletzt kommt die Rechnung. In Amerika hätte der Meister die Kleinigsteit in einer Biertelstunde selbst gemacht und seinen Gesellen zu Hause fortarbeiten lassen. In Deutschland aber ist der Meister hiezu zu vornehm, zu bequem!

Richt ber Zunftzwang also ift die Hauptsache, bu bist die Sauptsache. Du genierst dich an dieser ober jener Arbeit. "Es ist nicht beine Sache", sagst du und sagst es blos, weil du meinst, es sei eine Schande für bich, mit einem Waschseil in der Hand über die Straße zu gehen. Geh' einmal nach Amerika und sieh den reichen Kaufmann an, wie er, wenn's gerade pressirt, selbst mit Hand anlegt und den Hut auf dem Kopf aber hemdärmelig seinem Knecht eine Kifte abladen hilft? Geh nach Amerika und — in einem Jahre hast die dem Standesschniggschnack abgelegt und genirst dich an keinem Geschäft und dann betreibst du auch dein Geschäft auf eine andere Weise; und beine Kunden werden zehn Mal mehr mit zustrieden

fein, als früher, benn fie werben fcneller, beffer und zwedmäßiger bebient.

Glaubst bu's nicht? Beh' einmal zu einem Rufer. In Deutschland ift Einer stolz barauf, wenn er ein zwanzigmäßiges Bierfäßchen in einem Tage fertig bringt; in Amerika wurde er fein Auskommen nicht haben, wenn er nicht brei fertig brächte und bagu noch fertig mit fammt feche eifernen Reifen an jebem Stud. - Dber geb' ein= mal in eine Rafierstube in Deutschland und geh in eine in Amerita. In Deutschland fitft bu auf einem Stuhl mit bolggerader Lehne und ber Rafirer ichindet eine Biertelftunde an bir berum, bak bu frob bift, mit zwei Schnitten und brei Zwidern wegzutommen. In Amerika lehnst bu bich bequem gurud, legst bie Fuße auf, und bu wirft fo fanft barbirt, bag bu meinft, es fei nur ein Rigel; bann frifirt man bir bie haare und trodnet bein Geficht fein ab, baf bu felbft gar teine Mühe haft. In Deutschland ift bie Rafirstube eine Qual, in Amerifa eine Erholung. - Woher tommt benn bas? Auch vom Bunftzwang? -Und boch rafirt ber amerikanische Barbier zum minbesten eben fo viel im Tag, als bu mit beiner althergebrachten hautschabenden, blutabzapfenben Barbutenmanier.

In Amerika lernt man, wie man arbeiten muß. Man lernt, wie man bas Zeug anzugreifen hat, um schneller und boch bequemer zum Ziel zu kommen. Ich sage bir nicht: gehe hinüber auf beine ganze Lebenszeit, benn ich will bir nicht zumuthen, baß du ber Freude ber Natur, baß du bem Umgang mit beinen Freunden, baß du bem Wein und Gefang, so wie du es bisher gewohnt warst, auf immer entsagst! ich will dir auch nicht zumuthen, daß

bu bich von den eingebornen Amerikanern mit Geringsischung behandeln lässest und am Sonntag den scheinheisligen Frömmler oder den langweilenden Bierdusser spielen mußt; ich will dir nicht zumuthen, daß du dich, der du in einem so schönen, gesegneten Lande geboren, den Gewohnsheiten, Sitten, Bräuchen und Ansichten einer dir frem den Nation sügst, weil sich natürlich diese Nation nicht nach dir richtet; aber das will ich dir zumuthen: statt daß du deinen Sohn von Stuttgart nach Gablenberg, oder von München nach der Au in die Fremde schiest, schiede ihn auf ein Baar Jahre nach Amerika. Er lernt sich anders bewegen und anders regen; er wird nachher Alles auf eine andere, praktischere Art in die Hand nehmen, und das allein ist schon das lebersahrtsgeld werth.

## Die Straßennymphe.

Es ift bas lette Stadium ber Lieberlichfeit.

Bor wenig Jahren noch mar fie ein blühendes, berr= liches Gefchöpf, vielleicht ber Stolz ihrer Eltern, benen fie bavon lief, um ihren Luften in ber Mercerftreet zu frohnen. Bor wenig Jahren noch hatte sie Aussicht, wenn nicht auf eine glanzende, bod ehrenwerthe Bufunft, benn ein Ehrenmann liebte fie und wollte fie zu feiner Battin machen; aber fie zog einen Andern vor, einen Jüngeren, ber fie verführte und bann im Elende figen ließ. Vor wenig Jahren noch ftand fie am Scheibepunkt ihres Lebens; jener Weg führte zur Tugend in bescheibener Burudgezogenheit; biefer jum Lafter, aber glangend in Gold und Schimmer. Sie hat gewählt, und ba fiehft bu fie nun, mas aus ihr geworben ift. - Es ift eine alte Befchichte, und boch fonnt's Einem bas Berg brechen, wenn man bentt, welche Folgen Ein Fehltritt hatte!

Sieh' fie dir an, die Straßennhmphe, am hellen Tage. Richt bei Nacht, wenn fie geschminkt und geschmückt die Straßen durchzieht; nicht bei Nacht, wenn der Branntwein ihren Augen Glanz, ihrem Gange Leichtigkeit, ihren Glie-

ı

bern Jugendlichfeit gibt; nicht bei Racht bei falfder Baslichtbeleuchtung, wenn bu felbst schon bes Guten zu viel gethan haft: - bei Tage fieh' fie an, bei hellem Sonnenfchein. - Du barfft freilich burch feine Sauptftrafe geben. um nach ihr zu feben; ihre Wohnung ift weber ba, mo bie Reichen refibiren, noch ba, wo bie Ehrlichkeit und Bauslichkeit ihren Git haben. Gie mobnt nicht, wo Menichen menfchlich wohnen; fie wohnt, wo bie Lieberlichkeit und ber Schmuts, bas Berbrechen und bie Gemeinheit Sant in Sand geben. Bon folden Gaffen hat man in Deutsch= land feinen Begriff, noch weniger von folden Wohnungen. Es find Ganden, bededt mit Staub und Roth, enge, ftinfenbe Durchgange, in bie weber Mont noch Sonne tringt. Es find Säufer, Die am Umfallen nur burch bas Rebenbaus gehindert werben, alte, verfallene Solzbaraden, wimmelnt von Ungeziefer, ichimmelig von Feuchtigkeit. Es find Bimmer. - boch nein, feine Bimmer, Löcher, ju fcblecht. um Schweinftalle baraus ju machen, ju niebrig, brin ju fteben, ju ichief, brin ju liegen; Löcher ohne Stubenboben, mit Fenftern, in benen Papier Die Stelle Des Glafes vertritt, mit Banben, burch bie ber Bind pfeift, mit Thuren. bie halb in ben Angeln hängen, und wo ein Binbfaben bie Stelle bes Schloffes einnimmt. — Und biefe Gaffen, biefe Bäufer, tiefe Wohnungen fint nicht etwa außerhalb Nemporte; nein fie find mitten im Berg ber Stadt; mitten amifchen ben erften und Sauptstragen; mitten zwischen bem übertriebenften Luxus und ben Marmorpalaften ber Reichen.

Und hier, in ben "five Points," wie bas verrufenste Biertel Newports heißt, ober in ber Worthstreet, ber Thomastreet ober ähnlichen Quartieren, hier wohnt sie, hier vegetirt sie. — Sie ist angethan mit einem alten zizenen Röckchen; die Füße sind nackt, wie Brust und Arme; das Gesicht ist roth und aufgedunsen wie von vielem Fuselgenusse; die Augen sind roth unterlaufen oder blaugeschlagen von ihrer letzten Fehde mit der Nachbarin; die Haare kleben an der Stirne, von Schweinesett triefend; eine kurze Pfeise steckt in ihrem Munde, und der Taback stinkt auf zehn Schritte. — Das ist sie und in diesem Aufzug sitzt sie stundenlange vor ihrer Mördergrube von Wohnung und paßt bis der Abend kommt. Ihre Nahrung ist Häring und Schnaps; ihr Reden ist Fluchen; ihre Existenz ist eine Blasphemie auf das Wort: Weib.

Wenn aber die Nacht kommt, so fängt ihre Zeit an. In eine seibene Fahne gekleidet, einen Hut auf dem Scheitel — die letten Ueberbleibsel früherer Herrlichkeit, durchsftreift sie die Straßen. Ihr Gesicht ist weiß und roth gemalt; ihre Augen suchen dich, und wehe dir, wenn du dich sinden läßst.

Die Straßennhmphe hat's natürlich hauptsächlich auf Frem de abgesehen, schon deswegen, weil Ein heim ische sich selten von ihr bethören lassen. Sie treibt sich daher gerne in der Nähe der Gasthöse und der Theater herum; vor Allem aber liebt sie den Park und den daran stoßenden Theil des Broadway; denn hier ist der Sammelplat der Spaziergänger und der müssigen, abentheuersuchenden Fremden. Sie geht paarweise oder allein, und wenn du zwei Mal an ihr vorbeipassirst, so darst du sicher sein, daß sie dich anredet. Du frägst sie nach ihrer Wohnung, aber — sie kann dich nicht dorthin nehmen, denn sie wohnt weit oben in der Stadt bei Verwandten, zu denen sie erst

vor ein Paar Tagen auf Besuch kam. Doch — sie hat eine Freundin in der Nähe und die tritt ihr ihr Zimmer ab, oder kennt sie eine gutmüthige Frau, die Zimmer auf eine Stunde oder die ganze Nacht gegen mäßige Gebühr abgibt. — Natürlich, in ihre Mördergrube kann sie dich nicht führen; du würdest nicht hineingehen; doch gehe hin mit ihr, wo du wilste, zu der gutmüthigen Frau oder der Freundin — der Mördergrube entgehst du doch nicht.

Hundert Mal im Jahre wird der Fremde in den Zeitungen gewarnt vor den Dirnen, die sich auf der Straße herumtreiben; hunderte und aberhunderte von Beispielen werden erzählt, wie da Einer in eine Lasterhöhle verlockt und bestohlen, wie dort Einer in der Nacht im Schlafe überfallen und halb todt geschlagen wurde; hunderte und aberhunderte von Beispielen, wie's in den "Absteigequartieren" der Straßendirnen zugeht, werden dem Publikum bis in's kleinste Detail hinaus vordemonstrirt; und wenn das Jahr herum ist, so sind wieder ebeusoviel, wenn nicht mehr, neue Fälle zu den alten hinzugekommen. Das Publikum läßt sich nicht warnen; die Männer wollen betrogen sein; last sie den Elephanten sehen!

Du gehst also mit ihr; ihre Sirenenstimme hat bich gelockt, und bein gefühlvolles, von Wein und Speise übergesättigtes Herz konnte nicht wirerstehen. Es kommt bir
zwar etwas verdächtig vor, bas Haus, in bas sie bich führt,
aber du beschließst vorsichtig zu sein. Du hast zwar einen
kleinen Nebel vor ben Augen, aber boch siehst du noch so
viel, daß du die Thüre sorgsältig verschließst. Du nimmst
sogar ben Schlüssel und verbirgst ihn mit beiner Uhr unter

bem Ropftiffen. Deinen Gelbbeutel legft bu auch noch bingu und nun - einem gescheidten Rerl, wie bu bift, tann Richts paffiren. - Aber, bu bift eingeschlafen und fie fcblaft ruhig neben bir, und Morgens, wenn bu aufwachst, ichläft fie noch eben fo rubig. Der Schlüffel liegt richtig unter beinem Ropftiffen und bie Thure ift, wie bu bich burch ben Augenschein überzeugen tannft, nicht geöffnet worden, und bennoch ift bir Alles gestohlen: Uhr, Gelbbeutel, Rette. - "Boll' und Teufel, wie ift bas zugegangen!" - Bom garmen macht fie auf. Gie weint zuerst und wenn bas nichts hilft, so flucht sie. Gie weiß Nichts bavon! - Bas willft bu machen? Beh' auf bie Bolizei; bie zeigt bir fogleich, bag Alles auf gang natürlichem Wege, ohne Bererei zugegangen ift; benn bu warft in einem von ben Absteigequartieren, mo jebes Bimmer mit Bebeimthuren verfeben ift, bamit ber Fremde, ohne bag er's merkt, ausgeplündert werben tann. Du bekommft auch beine Sachen großentheils wieber und die hauswirthin wird fogar als Sauptschuldige in's Arbeitshaus gestedt; aber - bein Name figurirt in allen Zeitungen, benn in Amerika find alle Berichts= verhandlungen öffentlich. - Wie Biele meinft bu wohl, werben unter biefen Umftanben klagweise auftreten! Und wie Biele werden lieber Uhr und Borfe verschmerzen, um nur nicht - blamirt gu fein?

Manchmal greift's die Dirne auch anders an. Sie führt dich in ein Zimmer, wo das Getäfel sich nicht bewegt; im Gegentheil, es ist ein ganz solides, gut verschlofsenes Zimmer; aber auf einmal — horch, was klopft und poltert vor der Thure? Ha, wie sie erschrickt, wie sie tobesbleich wird, wie fie in Ohnmacht fallen wurde, wenn fie Zeit bagu hatte! "Um Gotteswillen, mein Mann!" -Jett haft bu's. Gie ift tein ledig Madchen, fie ift eine Frau, und ber — Chemann tommt und trifft euch beibe aufammen! Ware boch ein Mausloch ba, um fich barin zu verfriechen! - Endlich, Die Thure fpringt auf; ber grimmige Othello ift ba und mit ihm ein Baar Brüber, wuthichnaubend. Rache brullend. Um bein Leben gabit bu felbst in diefem Augenblide feinen Sixpens mehr! Bas hat also bas Gelb noch für einen Werth, wenn bas Leben verfallen ift! Go gibst bu bem ergurnten Gemahl Alles. mas bu bei bir haft, und bie Bornwogen legen fich, und er ichlägt bich boch nicht gang tobt, sonbern bu kannst mit ben Brugeln, bie bu ichon haft, getroft nach Saufe geben, um darüber nachzudenken, ob der Mann ein wirklicher ober ein fingirter Bemabl gewesen ift.

Auf diese und ähnliche Art macht die Strafennymphe ihr Leben; aber sie bekommt den geringsten Theil der Beute; denn die Hauswirthin, bei der das Stück spielk, und der Gemahl mit den Brüdern, oder die Panelsbiebe, d. h. die zu den Geheimthüren im Getäsel Hereinspazierenden, nehmen den Löwenantheil. Doch langt's wieset zu Taback, Fusel und Häringen auf einige Tage!

Lang treibt's die Straßendirne selten. Sie ist bei der Polizei zu schlecht angeschrieben! Es werden deßhalb ganze Treibjagden auf derlei Individuen angestellt und oft in Einer Nacht ihrer fünfzig abgefangen und in's Arbeitshaus als "Bagabundinnen" gesandt. Manchmal wandert sie auch als Mitschuldige bei einem "Paneldiebstahl" oder bei dem "Ehegemahleisersuchtsspiel" statt in's Arbeitshaus in's Zucht=

haus. Jebenfalls ift ihr ber Armenspital gewiß, wo fie bei lebendigem Leibe verfault, weil fie — incurabel ift.

Ueber manchen Leichnam, ber ben Hubson hinabschwimmt, und von dem Niemand weiß, wie er hineinkam, könnte sie Auskunft geben; denn schon mancher Fremde, den sie verlockt und der sich nicht gutwillig berauben ließ, hat seinen Widerstand mit dem Leben bezahlt und ist bei Nacht und Nebel in den Fluß geworfen worden.

## Der deutsche Bettler.

Der Bettler in Amerika ift sehr selten Amerikaner, sehr wenig Franzose, sehr häusig Irländer und am aller= häusigsten Deutscher. Es scheint, ber Deutsche hat ein bessonderes Talent hiezu. Benigstens weiß er nichts von dem Hochmuth ber Amerikaner, die "Betteln" für Selbsternied=rigung halten.

Er war meist schon Bettler "draußen" und seine Gemeinde hatte ihn mit sammt seinem ganzen "Pack" nach Amerika gesandt, um seiner auf einmal los zu werden. Die Ausgabe war nicht gering, denn ein "anständiger" Bettler hat immer eine starke Familie; aber in zehn oder zwanzig Jahren hätte die Familie der Gemeinde das Dreissache gekostet, als die jetzige Ausgabe ist, und — ein Bettler hat ein zähes Leben und thäte der Gemeinde den Gesallen nicht, bald zu sterben. — So kommt er nach Amerika, mit Nichts auf dem Leibe, als seinem Bettlerzewand, mit Nichts in der Tasche, als seinem Schissschein und ein Paar Gulden Taschengelt, — so viel als Null in Amerika! Soll er sich nach Arbeit umthun? Und von was in der Zwisschenzeit leben? — Und überhaupt warum denn? Es ist

nicht gut, wenn ber Mensch seine Handthierung changirt. Bas Einer gründlich gelernt hat, barauf kommt er am besten fort. So bleibt er Bettler und mit ihm die ganze Familie. Das Ding verstehen sie aus dem Fundamente und — ihr Fortkommen ist gesichert.

Der Bettler hat einen ausgezeichneten Sinn für Localkenntniß. Er ist noch keinen halben Tag im Lande, so
weiß er schen, wo er sich einzulogiren hat. Möglich, daß
er Abreßkarten hatte an einige hervorragende Mitzlieder
der Junft; wahrscheinlich, daß ihn sein Geruchssinn richtig
leitete. Denn so gut die Reichen ihre besondere Quartiere
in Newhork haben, so gut haben es die Bettler auch, und
ehe du noch in eine Bettlerstraße einlentst, riechst du schon
von weitem die "alten Lumpen", die "Knochen", und was
noch sonst auf den Straßen gesunden und in den Häusern
erbettelt wird. — Wie aber in Newhork, so überall in ben
großen Städten.

Der Bettler führt ein strenges Regiment in seiner Familie. Er weiß, daß ohne eine gute Kindererziehung der Staat nicht gedeihen kann. "Nur nicht faullenzen" ist sein Grundsat, und es wird daher jedem Kinde sein Wirtungs-kreis angewiesen, so gut als er den seinigen hat, und die Hausfrau den ihrigen. Die Kinder bekommen ihren Quersak und werden schon in aller Früh auf ihre "Tour" ausgesandt. "Morgenstund hat Gold im Mund," sagt der Bettlervater. Ob sie vorher gewaschen und gekämmt werzden, ist Nebensache; das "Geschäft" ist die Hauptsache. Den Kindern liegt die Lieserung von Brod und Fleisch ob, und sie haben ihr bestimmtes Quantum abzuliesern, es mag biegen oder brechen. Nicht daß dem Bettler viel daran

gelegen wäre, all' das Brod und Fleisch zu verspeisen; im Gegentheil, er verspeist vielleicht gar nichts davon, höchstens das beste; aber die Fässer müffen voll werden; die Fässer nämlich, die er alle Wochen dem "Schweinezüchter" in der Borstadt "contrattlich" zu liefern hat. Die Pflicht geht Allem vor! Und Contratte müffen gehalten werden.

Das Brob= und Nahrungsmittelbetteln nimmt natür= lich die niedrigste Stuse des Bettelns ein, aber der Bettel= vater denkt: "ein guter Soldat muß von der Pique auf bienen."

Bom "bobern" Bettler gibt's verschiedene Rangftufen. - Die unterfte Rangftufe nimmt ber ein, ber für fein Bettelgefuch teine ander Ausrede fennt, als bie: "er finde feine Arbeit." Diefe Ausrete bringt ihn in manche Berlegenheit, benn unter hundert Fällen kommt es neunzigmal vor, bağ ihm Arbeit angeboten wirt! - Schon etwas mehr gieht es, wenn eine Frau mit fläglicher Miene ihr "Schicffal von bem franken Mann und ben fieben unergogenen Rindern" ergablt. - Aber ein Bettler von nur einigermaßen Bilbung und Erziehung gibt fich mit folchen Erbarmlichkeiten nicht ab. Er forgt bafür, baf feine Frau einen Gaugling auf bem Arme bat. Bringt er feinen eige= nen in Stand, fo muß fie einen miethen, und bieg Sauglingsausmiethungsgeschäft ift feines ber ichlechteften, benn es trägt feine fünfzig bis fünfundfiebzig Cents per "Tag und Stud", naturlich je "nach Baare". Bon felbft verfteht es fich, baf nur folche Mütter "ausmiethen", bie an biefem Tage burch häusliche Befchafte ober auch burch Rrantheit verhindert find, felbft "bem Befchafte" nachzugeben." - Und fo ein Saugling ift feinen halben Thaler

werth! Wer sollte einer armen, geschlagenen Wittwe, die soeben den Ernährer verloren hat, nachdem er sechs volle Wochen krank gelegen, und für Dottor und Apotheter das letzte Stück ins Pfandhaus getragen wurde, — wer sollte ihr einen Cent abschlagen? Es gehören blos eine abgerissen, aber reinliche Kleidung, ein mattes, bleich angemaltes Gesicht und verschiedene Thränen dazu! Ratürslich muß auch das Kind ärmlich, verhungert und gelbgrau aussehen und kläglich schreien, sür welch' Letzteres die Mutter schon Recepte hat.

Der Bettler felbft, ber Bater nämlich, weiß fich noch beffer zu helfen: er fchafft fich einen Leibicha= ben an. - Gin Glud für ihn, wenn ihm bie Ratur ichon einen gab, benn bann bat er feine weitere Muhe bamit; hat ihn aber Mutternatur in biefer Beziehung "vernachläfigt", fo hilft er nach, wie felbiger Schneiber mit ben wattirten Sofen. Er ichafft fich alfo "Gefchwäre" an, und fo edelhafte, übelriechenbe Gefcmare, bag man ihm ein Rupferstud zuwirft, um nur bie Beichichte nicht feben gu muffen. Ober - er wird "lahm auf einer Geite". Da= bei muß er jedoch vorsichtig fein, bamit er nie vergift, auf welcher Seite es ihm beliebt hat, lahm zu werben. Dber - er "verliert einen Arm", b. h. ber "verlorene" wird fünftlich gurudgebunden, mas aber Giner felten länger als gehn Stunden im Tage aushält. - Bie und ba mirb er auch "blind", und biefer Leibschaben ift ber einträglichfte von allen; aber es gehört Talent bagu, ihn burchzuführen, und wenn man baber in Newhorf einem blinden Bettler begegnet, fo barf man beinahe mit Gewifiheit barauf gablen, einen Mann vor fich zu haben, an bem ein "Senbelmann" verloren ging.

Solcher Art sind die "höheren Bettler". — Die höchste Stufe der Zunft nimmt der "alte Mann" ein. Bielleicht ist er in der That alt und grau geworden in der Erfüllung seiner Pflichten. Bielleicht hat er aber auch "ein bischen nachgeholsen". Ein dinnes weißes Haar, ein gebückter Gang, ein durchfurchtes Gesicht, eine zitternde Stimme, Glieder, die den milden Körper kaum tragen und ein dicker Stab, das sind die Hauptingredienzien, die ihm bei dieser Rolle nothwendig sind. Und — "ein Schauspieler könnte von ihm lernen!"

Bettler mit "innern Rrantheiten" fommen aud nicht Dazu gehört aber ichon ein "Empfehlungs= brief". Diefer muß naturlich von einem "bekannteren" beutschen Arzte herrühren und barin bezeugt werben, bag ber "Träger arbeitsunfähig in Folge von schweren Leiden und alfo unterftugungsbedürftig" ift. Wer wird einem braven, fleifigen, aber in Folge von Unglud brefthaften Manne etwas abichlagen? — Natürlich ift ber Brief ge= macht und ber Träger beffelben hütet fich wohl, bem Arzte felbst' zu begegnen oder gar ihn um eine Gabe anzu=. fprechen; aber bie und ba gerath er boch in eine Falle, entweder begegnet er bem Doftor felbft ober einem Unbern, ber ben Dofter und beffen Sanbichrift gut fennt und alfo fieht, baf er einen Betrüger vor fich bat, und tann beift's fich auf bie Goblen machen, wenn Schläge permieben merben mollen.

Die fostlichsten Bettler sind bie, benen gerade noch zwei Thaler fehlen, um wieber nach Deutschland hinaus-

reisen zu können, weil sie sich in Amerika nicht fortbringen. Sie treiben's oft viele Jahre; bas ganze Reisegelb haben sie; nur die zwei Thaler sehlen; aber diese können sie um alle Welt nicht zusammenbringen. — Derlei Bettler treiben sich meist um die Wohnungen der reicheren Landsleute herum, deren Abressen sie sich aus dem "Directory" oder Abressuch herausschreiben. Sie sind nicht mit einem Cent zusrieden, sondern erwarten zum mindesten einen Schilling. Natürlich hüten sie sich wohl, die Straße zweimal durch= zusechten, sonst dürsen sie für's Auspeitschen nicht sorgen.

Gine Abart ber Bettlerfunft find bie "Runbichafter". Sie ftellen arme Unglückliche vor, bie beffere Beiten gefeben haben! Sie geben nicht in Die Wirthebaufer, um bie Zechenden anzusprechen; fie stellen auch Riemanden auf ber Strafe; benn fie find eigentlich "verschämte Bausarme". Darum erlauben fie fich, Die Familie in ihren Wohnzimmern aufzusuchen, ober ben reichen Raufmann in feinem Comptoir. Ihr Betragen ift fo gefittet und befchei= ben, fie miffen ihre Worte fo gut zu feten, bag fie felten "unbelohnt" bavongehen. - Bur schuldigen Dankfagung erfahren benn noch am felbigen Abend bie "Freunde unter ber Einbrecher= und Diebszunft", wo Belt und Beldes= werth zu holen, und wo die beste Gelegenheit ift, einen Laben ober ein Saus heimzusuchen. Die Rundschafter baben gute Augen und - ihr Beuteantheil ift ihnen ficher. Sie felbft brechen nie ein, fondern - laffen bochftens 'mas mitlaufen!

Jeber höhere Bettler hat seine eigene Tour. Er läuft nicht die Kreuz und die Quer herum, wie ein junger Anfänger. Auf Diese Art würde er ja den einen Theil seiner Freunde und Wohlthater vielleicht gang übergeben und ben andern zu fehr ermüben. Gin folider Geschäftsmann weiß genau, wann er einen Runden zu besuchen hat und ber Bettler führt sein Regifter trot einem Weinreisenben.

Die "Abende" werden vom Bettler meist im Kreise der Familie zugebracht; es müßte denn sein, daß die Art seiner Einnahme ihn veranlaßte, eine Bettelauction zu bessuchen. Auf einer Bettelauction wird nämlich versteigert, was man an alten Kleidern "geschenkt bekommen", was man "Berthvolles" auf der Straße gefunden und was man überhaupt so ungesehen hat mitspazieren lassen. Diese Auctionen sind nur Nachts, weil bei Tage "gearbeitet" wird; die Steigerer sind "Unnere Leut."
— Das Auctionslocal ist zugleich die Bettlerherberge des Biertels und die Bettlerherberge selbst ist die heimath und das Boardinghaus aller derer von der Zunst, die weder beweibt noch bekedsweibt sind.

Einmal in ter Woche geht ber Bettler in ben "Club", ber natürlich auch in ber herberge zusammenkommt. Die Weiber und Mädchen gehen mit, und so wird aus bem Clublocal nicht selten ein Spring= und Tanzlocal. Und bann, wenn ber Tanz losgeht, sieh, — wie die Lahmen hüpfen und bie Blinden sehen! Die Geschwüre, die Leibsschaften sind verschwunden! Die "alten Männer" sühren ben Reigen an, sehen aber weder grau noch gebückt mehr aus! — Und wie wird getrunken und gegessen! Der Wirth barf sich nicht beklagen, benn er läßt was drausgehen, ber Bettler am Clubabend.

Der höhere Bettler bringt's nach einigen Sahren fo weit, bag er fein Bantbuch halt, wie ber bestbezahlte Ur-

beiter, und — er legt mehr zurück als irgend ein Handwerker es vermag. Mit ber Zeit kauft er sich in ber Vor=
ftadt sein eigen Häuschen, wohin er sich nach bes Tages
Last und hitze zurückzieht. Einige haben's sogar so weit
gebracht, daß sie in der Nähe von Newhork, in Brootlyn,
Williamsburg, Newjersen oder sonst wo ihre eigenen Gentlemans-Häuser besitzen, die ihnen jährlich ein Paar Hundert
Thaler Rente eintragen. Diese Herren Bettler leben
Sonntags als "vornehme Herren", als "Landlords" und
"Particuliers"; Montags aber ziehen sie wieder nach Newhork und gehen ihrem Beruse nach.

Wenn der höhere Bettler von Einem, den er um eine Gabe angesprochen, abgewiesen wird, so nimmt er die Miene der Entsagung an, wirft einen Blid der Wehmuth gen himmel, und — flucht erst, wenn er zur Thüre draußen ist. Nur der Stilmper wird schon in der Stube grob!

In ein beutsches Wirthshaus in Newhork, wenn's nur halbwegs besucht ift, kommen täglich weit über hundert Bettelnde. Die Polizei bekümmert sich lediglich nichts barum! — "'S ist ein freies Land", und — und wenn du ihnen nichts geben willst, so jage sie fort. Rur, wenn ein Bettler des Diebstahls verdächtig ist, oder gar zu unsverschämt im Anfordern wird, schickt ihn der Richter als Bagabund ins Gefängniß. Du mußt aber vorher klagen! — Die gewöhnliche Strafzeit sur's Bagabundieren ist zwei Monate.

Anf bem Lanbe geht's mit der Bettelei nicht. Der Bauer, besonders der amerikanische, ist hartherzig. "Arbeite, dann hast du Brod," sagt er. Der Bettler ist jedoch versichiedener Meinung, und zieht Brod ohne Arbeit vor. Er

verirrt fich taher fehr felten auf's Land. Er fürchtet bes Farmers hund!

Der Bettler, ber in Europa bas meifte Glud macht, ber "Invalide" nämlich, zieht in Amerika gar nicht.

Der Amerikaner verachtet ten Bettler gründlich, und die Gemeinden, die ihre Ortsarmen nach Amerika fandten, um fie auf immer los zu fein, haben ben beutschen Ramen in Amerika verachteter gemacht, als alle entleerten Zucht= häuser thun konnten.

Der Samstag ift bes Bettlers Freudentag. An biesem Tag nimmt ber Arbeiter seinen Wochenlohn ein, und ber Arbeiter theilt gerne mit.

## "Und Fleisch grad gnug!"

"Und Fleifch grab gnug!" fcbreibt ber Bans und ber Beter, ber Frit und ber Jatob von Amerita. - Er fchreibt vielleicht auch ein flein wenig von ber toftspieligen Reife und bag bas an ben Agenten bezahlte Ueberfahrtsgelb bei weitem nicht gelangt habe, weil man in Savre ober in Bremen, in Rotterbam ober in Samburg, ober gar vollends in Liverpool "einige" Zeit habe warten muffen und mancher Gulben in ber Erwartung ber golbenen Riefelfteine Amerifa's "gespendet" worben fei; er schreibt wohl auch ein Baar Worte von der freundlichen Aufnahme in Newport ober Baltimore, ober Philadelphia und wie man ihm allba aus lauter driftlicher Barmbergigfeit feine "Laft", befonbers bie Last feines Gelbbeutels bedeutend erleichtert habe; - fdreibt natürlich auch, wie leicht ober wie fcmer es ihm geworden sei, eine Stelle als Taglöhner ober als Bauerntnecht zu bekommen; jebenfalls aber ichreibt er, baß er als Taglöhner bes Tages feinen Thaler und mehr verbiene, ober als Anecht feine gehn Thaler im Monat und alles frei; unter allen Umftanben aber fcreibt er: "und Tleifch grab anua!"

Und wie Biele, wie unendlich Biele hat bas "Fleisch grad gnug" nach Amerika verlockt!

"Der Menich lebt nicht vom Brod allein." Das miffen bie Leute mohl, bie alle Tage Cottelettes ober Beeffteat verzehren. Die aber in Deutschland, bie unter ber Armuth auf bem Lanbe ju Saufe find, wiffen es faum. Ruge zum Brode noch Rartoffeln und abgenommene faure Mild, fo haft bu bie gange Rahrung bes Urmen. - Co mar's lange Beit und an vielen Orten, und wenn bie Gewerbe ftoden, ober wenn Migjahre tommen und Frucht und Obst und Wein und Kartoffeln nicht gebeiben, so werben folde Reiten fich wieberholen und muffen fich wieberholen. Freilich ber Bauer ichlachtet fich alle Jahre feine zwei ober brei Schweine, er verfauft feine Frucht und hat Gelb genug, vom Metger im Orte fein frifd Fleifch zu beziehen. Er hat, wenn nicht Wein, fo boch Obstmost im Reller und thut sich alle Tage gütlich an einem frifden Trunt. Der Arme aber, follte ber nicht eine fleine Bewegung in ber Magengegend verfpuren, wenn er liest: "und Fleisch grad gnug!"

Lieber Einwanderer ober Auswanderer (bu kannst zwischen beiden Ausbrücken mählen) ich will bir nur zum Schluffe noch sagen, daß es vollkommne Wahrheit ist, wenn man dir schreibt "und Fleisch grad genug!" Wer in Amerika lebt, hat Fleisch genug. In den Städten verzehrt ein Arbeiter zum Frühstück vielleicht schon mehr Fleisch, als im alten Vaterlande Mancher den ganzen Tag sieht, und auf dem Lande sehlt es noch weniger an Fleisch und es ist vielleicht sogar möglich, daß Einer Tage lang gar nichts sieht als Fleisch. Wie's aber sonst aussieht, um

ben Lebensgenuß, wie's bem Arbeiter insbesondere ergeht und bem Handwerker, bas hast du aus dem ganzen Büchlein, besonders aus den Artikeln "Stoppen", "er macht sein Leben", "ein amerikanischer Sonntag", u. s. w. ersehen. Nun will ich dir auch noch sagen, wie's dem Taglöhner und Bauernknechte ergeht, ja sogar dem vermöglichern Bauern, wenn er sich einfallen läßt, auszuwandern, und was er hat, außer dem "Fleisch genug!"

Als bu auszuwandern Luft bezeugteft, ba fagte man bir: "bleibe nicht in Newbort, bem mobernen Sobom und Gomorrha, fondern reife gleich weiter bem Beften gu, benn bort allein ift fur ben Bauersmann etwas zu machen"; und man hatte gang Recht, als man bich fo belehrte; bu felbst aber sagtest bir: "zu meiner Ueberfahrt brauche ich fechezig bis fiebzig Gulben, und zu meiner Reife in's Land werben bod breifig bis vierzig Bulben reichen, fo brauche ich im Bangen meine hundert Bulden; und - bort brinn habe ich monatlich meine acht bis zehn Dollars und Alles frei, bas macht im Jahr zweihundertfünfzig bis breihundert Gulben, und bann bin ich fparfam, und biene ein Baar Jahre, und zulett faufe ich mir ein Bauerngut von hundert und noch mehr Aedern, bie man ja zu einem Dollar ben Ader von ber Regierung haben fann, und bann bin ich ein unabhängiger, ein gemachter Mann." Go haft bu bir gefagt, aber - bu haft bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht und bie boppelte Rreibe vergeffen.

Zuerst die Reise! Haft bu benn die Nebenausgaben auf der Reise an den Seehafen vergessen? Glaubst du, man lebe die Paar Tage bis bahin von der Luft, besonsters wenn man das "Fleisch genug" in Aussicht hat? Meinft

bu, im Seehafen por ber Abfahrt fei es fo fpottwohlfeil. wie auf beinem Dorfe? Bift bu ber Unficht, bas Geschirr. bas bu bir "auf's Schiff" taufen mußt, tofte nichts? Und gebenfft bu unterwegs, bie vielen Wochen, bie bu auf hober Gee aubringen mufit, blos von ber Schiffstoft ju eriftiren? Du mußt eintaufen, Bein, Brob, Gdinten, Obst und Anderes einkaufen und - man gibt bir nichts um fonft. - Go find hundert ober hundert und fünfzig Gulben bin, ebe bu nur "bruben" ankommft. Bift bu aber ba, fiehst bu endlich wieber Land, lacht bir bas frifche Brod, bas Dbft, ber Wein, bas Bier entgegen. meinft bu, beibe Mugen gubruden gu fonnen? Du brudft Gin Auge ju und faufft und gibft Gelb aus. "Du bist ja balb an Ort und Stelle und verdienst Belb, "wie Beu", bentft bu. Jest tommt bie Reife ins Land. Du willst fparen und gehst mit bem "Einwandererzug." Es ist weit, febr weit bis nach Jowa, ober Wisconfin, ober Michigan, ober Illinois ober mo bu fonft hinwillft; ber Einwandererzug ift zwar ein biechen fehr unbequem, aber er ift um fo und fo viel Thaler mohlfeiler! But, aber weißt bu auch, wie lange bu mit bem Ginmanberer= jug unter Bege bift? Und weißt bu, mas es unterwegs toftet? Glaubst bu, bu tommft mit allen Nebenausgaben unter vierzig bis fünfzig Thalern weg? Und find nicht biefe vierzig Thaler ichon wieber hundert Gulben? - Go toftet bich bie Reise beine zweihundertfünfzig bis breihundert Gulben, bu magft's rechnen, wie bu willft. Und babei ift noch immer vorausgesett, bag bu nirgenbs gerupft und nirgends betrogen worden bift, und wo ift auch nur Giner, ber bas fagen fann? Da hilft bir bein "Migtrauen"

nichts; im Gegentheil, je mißtrauischer bu bift, um so eher fällst bu in die Hände bes Spithuben, ber bich zutraulich zu behandeln versteht. Und sie verstehen bas, die beutschen "Landsleute", mit denen du es zu thun bekommst!

Aber jett bift bu an Ort und Stelle. Es wird bir boch nicht fehlen, gleich Arbeit zu bekommen? Gewiß nicht. Deine acht Thaler im Monat find bir sicher und — "Fleisch genug."

Natürlich liegt bie Farm, b. i. ber Bauernhof, auf ben bu fommft, ein flein wenig abfeite. Gin Bauer fann boch nicht in ber Stadt wohnen! Auch find feine "Dörfer" allba zu ichauen, fonbern jeber Bauernhof liegt für fich ifolirt und rimasum eingeräunt. Die nachste "Stadt". wie fie fich nennt, besteht zwar blos aus ein Baar Dutenb Baufern : "einigen Rramlaben, einem Gafthaus, einer Rirche, einer Schule, einer Schmiebe u. f. w."; aber bu haft boch gehn bis zwanzig Meilen babin. Es tommt bir ein bisden einfam vor, auf ber Farm; "bie Menfchen find fo gar weit entfernt", benn es ift niemand ba, ale ber Farmer, die Farmerin und bu! Doch - ber Farmer läßt bir feine Zeit zum Nachbenten. Morgens früh mit Tagesanbruch heraus in ben Stall zum Melten, bann hinaus ins Weld, in ben Balb. Da gibt's feine Unterbrechung ben lieben langen Tag; ba gibt's feinen Stänberling mit einem Rameraben, feine Schurzenunterhaltung! Dan nimmt fich feine Zeit jum Effen, aber - Fleifch haft bu genug! - Im Winter ift's gar talt braugen im Balbe, wenn bu bie Baume ju fällen, bas Brennholz ju fchlagen, bie Riegel zu ben Bäunen (Fengen) zu behauen haft, und im Sommer, wenn bu ju maben, ju fcneiben, ju adern

haft. - ach wie marm ifts im Commer und bagu noch bie verbammten Dosquitos! Wie gut thate ba ein guter Schlud Apfelwein aus bem fühlen fteinernen Rruglein ... au Saufe!" Wie prachtig mare eine "Balbe Braunes"! Dber wenn nnr wenigstens Milch ba mare! Gi, mein lieber Freund, bie Mild, bie braucht man jum Rafe mach en. benn bas ift ein Saupteinnahmezweig bes Farmers, und Bier, bas gibte auf zwanzig Meilen in ber Runbe nicht. Und Apfelwein vollends? Glaubst bu benn bie Dbstbaume wachsen in Amerika über Nacht? Die müffen auch erft gepflanzt werben, und machfen, und brauchen Jahre, um groß ju werben, und - in ben ersten gehn Jahren hat ein Farmer gar nicht Zeit, an Obstbäume auch nur zu benten, weil er vorher fein Land urbar machen und für ben Lebensunterhalt forgen muß, ehe er an ben "Lurus" benten fann. — Aber, mas geht bich benn Milch und Bier und Dbftmoft an, bu haft ja Fleifch genug!

Und was für Fleisch hast bu! Speck, nicht Fingersbick, aber Handvick; Speck, nicht allein Morgens, sondern auch Mittags und nicht blos Mittags, sondern auch Abends. Freilich Gemüse gibts keines, höchstens im Herbste etwas Kraut, auch das Brod ist nicht so, wie du es "draußen" genossen, benn es ist meist von Welschlornmehl, aber — Fleisch, Schweinesleisch, gesalzenes Schweinesleisch mit dreizoll dickem Speck hast du in Hille und Fülle! Du bekommst den Speck warm und bekommst ihn kalt, du bekommst ihn gebraten und bekommst ihn gesotten, aber — Speck bekommst du immer. Ober glaubst du, der Bauer werde zwanzig Meilen weit in die Stadt senden, um frisches Ochsensleisch? Ober er werde am Montag ein Kalb

und am Dienstag ein kamm schlachten, um beinen Gaumen zu kigeln? Ach — ber Bauer könnte bas nicht, wenn er auch wollte. Das Rindvieh braucht er nothwenstig, um aus seinem Ertrag baar Geld zu machen; er hat Nichts als Schweine, von benen er alle Vierteljahre eines schlachtet und — einsalzt. Auf welch' andere Art sollte er es benn ausbewahren? — Jeht haft bu's, nach was bein Herz begehrte: Fleisch genug!

Freilich am Werktage mußt du hart, sehr hart arbeiten und am Sonntag hast du Nichts, gar Nichts, als das Recht zu schlafen! Freilich, wenn du ein paar Stiefel brauchst, so mußt du sie mit acht Thalern bezahlen und Nock und Hosen und Hemben und Strümpfe im Berhälteniß, denn es ist gar weit von den Fabrikstädten bis zu dir, und in Amerika rechnet man nicht nach Gulben und Krentzern, sondern nach Thalern! Freilich siehts also ganz anders aus, als du dirs dachtest, den Speck ausgenommen, allein — in fünf bis sechs Jahren hast du dir doch vieleleicht deine dreihundert Thaler erspart und nun kannst du dir selbst ein Gütchen kausen und heirathen und — ein gemachter Mann werden. —

Natürlich ein Gitchen in der Nähe einer Stadt, einer Eisenbahn kannst du nicht kaufen, benn dazu langt bein Geld nicht. Ein Acer gut Land in solcher Nähe ist nicht unter hundert Dollar zu haben und wird in manchen Gegenden doppelt so theuer bezahlt. Du darfst mit deinem bischen Geld froh sein, wenn du nicht ganz in die Wildniß mußt. Kausst du aber den Acer um brei bis vier Thaler, so bist du noch immer weit genug von "cultivirten" Gegenden ab. — Doch "nur Muth ge-

faßt! Frisch angesangen! Wenns nur noch zu ein bischen Bieh, zum nöthigen Ackergeräthe langt!" So benkst du und fängst an und brauchst ein Paar Jahre, bis du so viel Land urbar hast, um die nöthige Frucht zu pklanzen, zehn Jahre brauchst du, bis deine Obstbäume wachsen, um dir "Wost" zu bereiten, und zwanzig oder dreisig Jahre, bis in der Gegend eine Stadt erstanden, aus der du das "Nöthige", wenn nicht alle Tage, doch alle Wochen kommen lassen kannst. — Diese ganze, lange Zeit über hast du "Fleisch genug" gehabt, dein Trinken und Essen war Speck und Wasser! Aber jetzt ist dein Gut vier oder zehnmal so viel werth und — deine Kinder sind versorgt.

Merfe dir das, lieber Auswanderer, du felbst haft des Lebens Noth und Qual zu erdulden, bis zur Hefe, und wenn dir's ganz günstig geht, so bringst du's soweit, daß, wenn du dich hinlegst und stirbst, deine Kinsder versorgt sind! Wie aber, wenn dich in deiner Berslassendie Krankheit und Fieber heimsucht, wenn für dein Weib die Stunde der "Noth" kömmt, wenn beine Kinder auf dem Siechbette liegen? Wohin zum Arzte? Und wenn du je Einen sindest, in deiner Einsamkeit, was kostet er dich? Eine Krankheit bringt dich um ein ganzes Jahr zurück, und glaubst du, in einem frischumgebrochenen Boden sei so gesund zu leben? — Wie ost denkst du da an die Kartosseln und die abgenommene Milch und das frische Brod zu Hause? Wie ost verwünschest du den Bries, worin stand: "Und Fleisch genug!"

"Tleisch genug," aber keinen frischen Trunk, kein frisiches Effen, keine Schule für bie Kinder, keine Rirche in

35

ber Nabe, teinen Urgt, feinen Apotheter, faft feine Geele in ber nachften Umgebung! - Wenn bu aber Belb genug haft, um ben Acre Land mit zehn bis fünfzehn Thaler zu bezahlen und in ber Rabe einer Stadt, inmitten ber Cultur bich ansiebelft, und also für bie 50 bis 100 Acres Land, für die Gebäulichkeiten, für bas Bieb, für Schiff und Gefcbirr - für Alles zusammen beine 4 bis 8000 Thaler ausgibst, glaubst bu nicht, für baffelbe Beld ein ebenfo fcones und gewiß ertragsfähigeres, wenn auch nicht fo grofies Bauernaut im alten Baterlande ju bekommen? Darum bu, ber bu bich fo fehr fehnft nach "Fleifch genug" überlege mohl, mas bu thuft, ehe bu bich auf bie Reife machft. Ueberlege, wie lange bu brauchft, ebe gum " Gred" noch mas Anderes kommt; überlege, ob bu bie zwei = bis breihundert Gulben, Die bich bie Reise fostet, nicht beffer in ber alten Beimath anwenden fannft.



• \*



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

BOCK TULL

FE 10 1992

BOOK

MAY 2 7 2006 SEPANCELLUED

FEB 24 1982 7368025

